# 44 LEITHEFT

10. JAHRGANG . HEFT 8, 1944

#### INHALT

| Glaube und Härte                             |
|----------------------------------------------|
| Dichter und Kämpfer für das Reich 6          |
| So kämpft Flandern 8                         |
| Am Wege unserer Divisionen                   |
| Von der gleichen Art 15                      |
| Der Vertrag von Virten 843 19                |
| Der Wald als Lebensgemeinschaft 22           |
| So kämpften unsere Väter 28                  |
| Der Wegweiser 25                             |
| Das Rettende wächst mit der Gefahr 35        |
| Das Familienbild 33                          |
| Unsere Heldensage 39                         |
| Die Lehre des Grenzlandes 40                 |
| Auf jeden Kameraden muß Verlaß sein 43       |
| Erfüllte Pflicht im großen wie im kleinen 44 |
| Muttererde - Vaterland 46                    |

Dienststellen und Einzelbezieher haben nur dann Gewähr für die regelmäßige Belieferung, wenn laufend ihre Anschriftänderungen dem #-Druckschriften-Versand Guben, Herrenstraße 14, mitgefellt werden.

Herausgeber: Der Reichsführer #, #-Hauptamt. Einzelpreis des Heltes 40 Rpf. Bestellungen, Zahlungen und Auslieferung: #-Druckschriften-Versand, Guben, Herrenstralle 14. Postscheckkonto: Berliner Snadtbank, Berlin SW 58, Friedrichstraffe 46, Girokasse 9, Girokonto 1157, und Commerzbank, Güben, Kontonummer 5788.



Tiel lieber gestritten und ehrlich gestorben, als Freihelt verloren und Geele verdorben,

BANNED SPRUCH DER EREIEN REICHSSTADT STRASSBURG

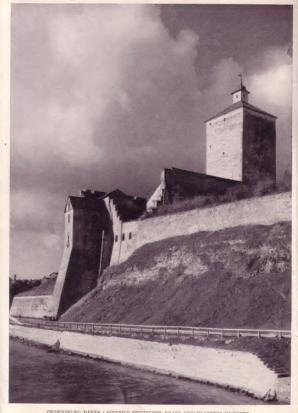

ORDENSBURG NARVA / SINNBILD DEUTSCHER KRAFT UND KLARHEIT IM OSTEN

### GLAUBE UND HARTE

s ist nicht schwer, dem Führer in Stunden des Glücks zu folgen. Was Glaube und Treue vermögen, zeigt sich erst bei Rückschlägen und in Stunden der Belastung. Gerade in diesen Monaten, da das fünfte Jahr des schweren und ruhmreichen Schicksalskampfes unseres Volkes zu Ende geht.

"In so heillosen Zeiten muß man sich mit Eingeweiden von Eisen und einem ehernen Herzen versehen." Friedrich der Große 1757

soll es gesagt sein, daß Glaube für uns Nationalsozialisten und #-Männer nie gleichbedeutend war mit blindem Vertrauen in eine gütige Schickung, die schon so oder so alles zum Guten führen wird, sondern daß wir unser Leben lang, seit wir uns für die Sache des Führers entschieden, nie verlernt haben, dem Gegner scharf ins Auge zu sehen und die Wechselfälle des Schicksals in unsere Rechnung einzubeziehen. Wir haben eine Ahnung davon gehabt, daß dem Führer mehr als einmal das Herz voll Sorge war, vielleicht gerade in dem Augenblick, da unser Volk ihm zujubelte und Anlaß hatte, Feste zu feiern. Dem Führer ist nichts, aber auch gar kein Erfolg in den Schoß gefallen. Er hat sozusagen jeden Erfolg Schritt um Schritt dem Schicksal abtrotzen müssen. Nach Siegen und Erfolgen vergißt man den bitteren Weg und die durchwachten Nächte, die zu ihnen geführt haben. Nach Niederlagen ist ein Volk geneigt, undankbar und kurzsichtig zu sein und zu vergessen, was geleistet worden ist. Der Weg, der hinter uns liegt, gibt uns Anlaß genug, im Glauben zu verharren und den Mut zu haben, durch keine Rückschläge sich beugen zu lassen und keine Niederlage als endgültig anzuerkennen. Gerade in diesem historisch bedeutsamen Augenblick unseres Volkes tritt die Geschichte des Siebenjährigen Krieges gegenwartsnahe vor unser Auge. Es gibt keinen Abschnitt des deutschen Schicksalsweges, der lehrreicher wäre und so voll wertvollster Erfahrung für unser ganzes Volk. Der Kampf des großen Königs mit seinen Generalen, Offizieren und Bauernsöhnen gegen einen vielfach überlegenen Gegner ist ein einmaliger Beweis für das Geheimnis des Sieges einer Nation aus der Überlegenheit des Willens. Der große König hat sieben Jahre lang an vier Fronten gekämpft. Das Reich hat auf Grund seiner Mittellage in Europa die fortwährende Bedrohung seiner Grenzen durch große Militärmächte als Schicksal sozusagen mit in seine Wiege bekommen. Das kleine Preußen hat dasselbe Schicksal getragen und durchkämpft, das später Bismarck und heute Adolf Hitler als Erbe und Auftrag zu übernehmen hatten.

Frankreich, Usterreich Rufland 'und Schweden standen gegen den großen König. Damals wie heute hat die germanische Mitte aus ihrer zahlenmäßigen Unterlegenheit heraus zwei Folgerungen ziehen müssen: Die erste war die straftste Zusammenfassung aller Kräfte, eine durch nichts zu brechende Treue von Offizier und Mann gegenüber dem König, härtester Kampfgeist und ein eiserner Glaube an die eigene Sache. Auf Grund dieser Tugenden hat Preußen und sein großer König Kolin, Hochkirch und die gefährlichste Niederlage des Siebenjährigen Krieges, Kunersdorf, überstanden. Die Lage wurde nach jedem Kriegsjahr immer wiederhergestellt.

Das Schicksal hat einen langen Atem und gibt dem die Krone des Sieges, dessen Tapferkeit und Geist die größten Proben und Belastungen besteht. Die Offiziere des großen Königs haben mehr als einmal während des Krieges Heimat und Familie dem Feind überlassen müssen und haben dennoch einen Ring der Gefolgschaft um den König gebildet, den kein Schicksal durchbrach, "Man möge unsere Güter plündern, man möge sie permusten, perbrennen, man mose uns Grund und Boden, is das Leben rauben, mir merden alle diese Opfer unserem großen König freudig bringen." So urteilt ein preußischer Offizier im August des Jahres 1759. Eine zweite Folgerung hat der große König aus der zahlenmäßigen Unterlegenheit seiner Armeen gezogen: Er hat versucht, die Gegner durch blitzartige Bewegungen zu trennen und nacheinander zu schlagen. Niemals konnte Preußen an allen Fronten zugleich erfolgreich sein. Auch im damaligen Schicksalskampf erwies sich der Kriegsgott als launisch und machte es dem König schwer. Schon nach der Niederlage von Kolin im zweiten Kriegsjahr waren die Würfel so gefallen, daß der Plan, einen der Hauptgegner durch eine vernichtende Schlacht aus dem Felde zu schlagen, misslungen und ein langjähriger Krieg an vier Fronten vorauszusehen war, die bei längerer Kriegsdauer immer mehr erstarkten. In diesem Kriege hat das deutsche Heer eine Reihe von ruhmreichen Feldzügen in Polen, in Griechenland, in Frankreich und in Norwegen zu verzeichnen. Dann kam das große Zökern, das acht Monate lange Warten unserer Truppen in Frankreich kurz vor der Invasion in England. Der vierte Gegner, der unberechenbarste von allen, Rußland, war dem Eingreifen näher, als man erwarten konnte. Seine ständig sich steigernden erpresserischen Forderungen bewiesen es. Mit dem 21. Juni 1941 war entschieden, daß der Zweifrontenkrieg uns vom Schicksal nicht erlassen wird. Und ähnlich wie nach Kolin im Siebenjährigen Krieg, war nach dem unerbittlichen Winter 1941/42 klar, daß der Gegner im Osten durch blitzartige Operationen nicht aus dem Felde zu schlagen war. Damit hatte der Westen Zeit, aufzuholen. In den Auswirkungen dieser Lage

stehen wir. Sie muß gemeistert werden. Sie wird allein gemeistert mit unwandelbarer Treue zum Führer, mit bedingungslosem Gehorsam und Einsatzbereitschaft bis zum Letzten. Seien wir in diesen Stunden eingedenk dessen, was geleistet worden ist. Die unzähligen Toten des nationalsozialistischen Heeres bedecken ruhmreiche Schlachtfelder. Jetzt gilt es. nicht mit der Wimper zu zucken. Wir nehmen Schläge hin, verbissen, aber nicht verzweifelt. Mehr als einmal seit 1918 hat das Schicksal den Führer und unser Volk auf die Probe gestellt. Adolf Hitler hat mit einer kleinen und dann immer mehr wachsenden Zahl von Getreuen Jahr um Jahr der Bedrohung durchschritten. Es waren Stunden äußersten Wagens zu meistern. von der Verkündung der Allgemeinen Wehrpflicht an bis zum Einmarsch in die Ostmark und ins Sudetenland, bis zu jener schicksalhaften Entscheidung des 21. Juni 1941. Der Führer hat diese Stunden gemeistert, da er hinter sich die Gefolgschaft seiner Bewegung, seiner treuen Offiziere und Soldaten wußte. Der Geist unserer Soldaten ist derselbe wie der des preußischen Heeres. Glaube, Pflicht und Treue liegen unvergänglich in dem Herzen des einfachen deutschen Mannes und der deutschen Frau verankert. Niemals haben mir mehr erkannt als heute, melche Bedeutung gerade die Tugenden haben, die der Reichsführer-14 seinen Männern immer mieder ans Herz gelegt hat, nämlich Treue und Gehorsam. Der deutsche Soldat ist allezeit brav, tapfer, zuverlässig, voll Vertrauen und zum Außersten fähig, wenn er gut grührt wird. So ist er auch im ersten Weltskrieg gewesen. Schließen wir den Ring enger um den Führer, wie die allegermanische Gefolgschaft um ihren Gefolgschart. Die Kraft des deutschen Volkes ist ungebrochen. Es wird sich des Schicksals würdig zeigen, das ihm noch einmal seinen Führer in schwerer Stunde geschenkt hat.

Glaube und Treue sind stärker als der Tod Sie sind die unerschütterlichen Grundlagen des Sieges



Tiedriger Seele Ict,
fid im Idehagen Sollädes zu fonnen!
Wohlfelle Luft! fle ward
einzig durch Jufallo Gnade gewonnen.
Tilemals im Gläde tut
hoher Sinn fid hervor;
fit uns das Leben gut,
ragen wie nicht aus dem Schwarm empor.
Doch wider Unheil und Schrecken
folger fid heben, fid recken,
wuhrlich, das heiß for mit Chren
Anancheit bewöhren!

FRIEDRICH DER GROSSE

## Dichter und Rampfer für das Keich

Von Kurt Eggers

Der Tag der Krönung kam! Fahnen flatterten und Böller dröhnten. Ganz Augsburg wuffte sich gedert. Ein Dichter wurde wurden bekränzt. Ein Dichter wurde gekrönt!

Das war der zwölfte Juli des Jahres 1517. Ein Sonnentag für Augsburg. Für Ulrich von Hutten aber war es der Anfang des ewigen Reiches, die

Machtergreifung durch den Geist.

Ulrich war es, als stiege der Himmel auf die Erde hinab, als verkläre der Schein der Gottheit die Dumpfheit der Menschenwelt, als sprenge das Licht die dunkle Enge der Erde.

Da schritt er nun hin zum Kaiser.

Die Edelsten der Bürgerschaft standen Spalier. Die Humanisten waren gekommen, soweit sie um diesen Tag wullten, und huldigten seinem Wege. Da warfen die Töhter der ersten Familien Blumen und grünende Zweige, junge Rosen und frisches Moos auf die Straffe. Und die Reichen hatten kostbare Teppiche ausgebreitet, daß der junge Ritter einherschreiten sollte wie die Majestif des Kaisers.

Der Kaiser wartete inmitten des Prunkes seiner Umgebung auf den Hutten. Angetan war er mit den Insignien seiner Herlichkeit und seiner Würde. Die Besten der freien Deutschen standen entblötten Hauptes an seiner Seite und warteten auf den Großen des Geistes. Als Ulrich sich dem Throne näherte, und das Knie beugte in Ehrfurcht, da trat ihm der Kaiser einen Schritt entgegen und verneigte sich vor ihm und hieß ihn aufstehen. So grüßt ein Fürst den anderen.

So erkannte der Kaiser des Reiches den Ulrich als ebenbürtig an und ehrte

ihn als Fürsten des Geistes.

Und Ulrich stand auf und trat vor des Kaisers Angesicht. Aufrecht und stolz, mit der Rechten am Knauf des Schwertes.

Eine kurze Zeit standen sich beide schweigend gegenüber. Und das Schweigen ergriff den Hofstaat und das Gefolge, die Ritter, die Humanisten, die

Bürger.

Dann trat auf einen Wink des Kaisers die errötende Konstanze vor und legte das Kissen, auf dem sich der Lorbeerkranz befand, vor den Thron des Kaisers. Der Herold nahm es und überreichte es mit tiefem Verneigen dem Herrn.

Da kniete Ülrich nieder und senkte sein Haupt, während ein unnennbares Glücksgefüll seinen Körper durchrann. Der Kaiser krönte Ulrich mit dem Kranze, legte sein Zepter darauf und segnete den Dichter. Dann zog er ihn zu sich empor, führte ihn auf einen kostbaren Stuhl neben dem seinen und hieß ihn, Platz zu nehmen.

Lächelnd wies der Kaiser auf einen kleinen Tisch in der Nähe, auf dem

Ulrich seine Schriften erkannte.

Es sei nur ein kleiner Dunk, sagte der Kaiser, den er ihm abstatten könne für den Mut und die Treue, die sein Dichter ihm bewiesen. Ulrich drückte seine Lippen auf die Hand des Kaisers und sagte, es sei sein sehnlichster Wunsch, für die Majestät des Kaisers und die Flerrlichkeit der deutschen Nation sein Leben zu lassen.

Wieder winkte der Kaiser, und der Herold trug auf einem goldenen Tablett ein zierliches Kästchen herbei. Das öffnete der Kaiser und entnahm ihm einen kostharen Ring, den er auf des Dichters rechten Ringfinger streifte. Diese Hand. begann der Kaiser, habe für ihn gestritten in Italien und

Deutschland, diese Hand solle das Zeichen des Dankes tragen.

Deutschman, diese framt soule das Zeiteln des Dankes tragen.
Nun schmetterte ein Hornstoff durch den Saal, und der Herold entrollte
eine Urkunde, die in kunstvoller Schrift die Ernennung Utricks zum Dichter
und Redner enthielt. Welche Anerkennung für den Kampf und das Leid
der letzten Jahrel. Er, der Ulrich, sei einer der Ersten in Deutschland,
und die Welt schaue voller Stolz auf ihn. Zum Zeichen der Achtung verleihe
ihm der Kaiser vor aller Welt das Recht, nur unmittelbar dem Kaiser verantwortlich zu sein alls weltlichem Richter.

Des weiteren verlieh ihm der Kaiser das Recht, an den Hochschulen die

Dichtkunst und die Kunst der Rede zu lehren.

Und im übrigen hätte man dem Dichter und Ritter Hutten alle Ehren zu erweisen und alle Freiheiten zu gestatten, die seinem Stande zukämen.

Da dachte Ulrich an all die Schande und Schmähung und Verfolgung, die ihm in den Jahren seiner Wanderung zuteil geworden waren, und pries den Geist, der die Freiheit errungen hatte. Und dann gedachte Ulrich aller Humanisten und Kämpfer für die Freiheit, in deren Namen und an deren Statt er sich hier stehen wuftte. Das sollte Deutschland das Zeichen sein, daff die neue Zeit angebrochen und daff die alte in Trümmer zerfallen sei. Bekannte sigh nicht die deutsche Nation im Kaiser zur neuen Wissenschaft, zum groftzügigen Denken?

zum gronzugigen Denken: Ulrich flehte zum Geist, daß er die Großen in Deutschland erfüllen möge:

Und braucht nicht der Dichter so nötig für sein Werk, für die Betätigung des Geistes in ihm, die Anerkennung, das Verständnis, das Lob, die Bewunderung der Großen, der Regierenden? Denn wem dient der Dichter anders als der Nation, deren Erste in der Macht die Herrschenden sind?

Und wehe über die Herrschenden, die den Dichter nicht verstehen, die zeigen, daß sie nicht vom Geiste sind und daß sie dem Blut des Volkes fremd sind.

Hier in Augsburg stand Deutschland auf und bekannte sich zum Geist. Hier fanden sich Kaiser und Dichter zu einem Bekenntnis.

Die beste Staatsverfassung und Staatsform ist dieserige, die mit natürlichster Sicherheit die besten Köpfe der Volksgemeinschaft zu führender Bedeutung und zu leitendem Einstuß beingt.

# So kämpft Flandern

Von Raf pan Hulse

m Tage, we ich nach monatelangen Fronterlebnissen mit der rühmlichen #-Division "Leibstandarte Adolf Hitler" zuerst, nachher mit der gleich heldenhaften Totenkopf-Division zur flämischen #-Sturmbrigade "Langemarck" versetzt wurde, wuchsen in meinem Innern zwei entgegengesetzte Empfindungen heran. An der ersten Stelle überwältigte mich eine Empfindung des übergroßen Glückes und des Stolzes. Endlich wurde es für mich möglich, die Heldentaten eigener flämischer Kameraden, von denen Hunderte mir persönlich bekannt waren, mitzuerleben und zu gleicher Zeit das leuchtende Beispiel ihrer Größe zu verkünden. Denn ich trug in meinem Innern den unerschütterlichen Glauben an die nie zu brechende Kampfkraft jener kleinen Ritterschar, welche vor aller Welt aufs neue den Beweis für die uralte slämische Tapferkeit erbringen würde. Andererseits hatte ich aber so viel beinahe übermenschliche Schönheit in der Kraftäußerung der Söhne Deutschlands erblicken dürfen, daß in der geheimen Kammer meines Herzens unwillkürlich die stille Angst heranwuchs, unsere Jungen würden, nach jahrhundertelanger Unterdrückung und Irreführung und infolge des Fehlens einer gesunden Pflege der ihnen angeborenen Soldatenseele, vielleicht doch nicht länger den Helden von 1302 oder den legendarischen Gestalten aus Rodenbachs oder Consciences Botschaft gleichkommen.

Die Tatsachen aber, die ich an der Ostfront erleben durfte, haben diese Empfindung des Zweifels unter diejenige des Stolzes begraben. Niemand von euch kann folglich erfassen, wie glücklich ich bin, hier von den rühmlichen Taten unserer Jungen erzählen zu dürfen, von jenen Taten, die aufs neue, wie zu all den anderen Zeiten unserer großen und tragischen Geschichte, leuchtend der Welt erglänzen werden. Trotz der fremdartigen Launen der Geschichte haben die Flamen nichts von ihrem uralten Kampf-

geist, nichts von ihrem Drang zur Größe eingebüßt.

In der flämischen #-Sturmbrigade "Langemarck" sind wieder Helden auferstanden, die, gleich Sneyssens, alle Feinde um sich vernichtet haben, bevor sie selbst, einsam, schön und groß, zerfetzt zusammenstürzten.

"Man braucht nicht zu siegen, um Held zu sein", hat Verschaeve gesagt, "man braucht aber zu kämpfen in einem Kampf um das Höchste, welcher

Wir aber, die wir den Kampf im Osten mitgemacht haben, wissen, daß dort der Kampf um das Höchste gekämpft wird, wissen, daß dort der Nihilismus droht und daß er dort vernichtet werden muß. Und wir wissen auch, daß unser dortiger Kampf zum Siege gedeiben wird trotz des verbrecherischen Defaitismus soviel Tausender, welche dereinst mit der Feder und der Zunge gegen dieses Ungeheuer eingetreten sind, jetzt aber plötzlich blind, taub und stumm wurden. Niemand unter uns wird je vergessen, was sich dort im Laufe jener ersten Januartage abgespielt hat, inmitten des beißenden Windes, der den gefrorenen Schnee wie Millionen von scharfen Nadelstichen uns ins Antlitz schleuderte. Am Abend unseres Eintreffens schon, ohne jedweden Übergang, wurden wir eingesetzt. Es kamen dann

die lage und Nachte der außersten Anstrengung. Endlich kam aber anc'i der Befehl zum Angriff und heit die Herzen vor Jubel aufschreien Plotzich waren die breinenden Vageistiche und die ermudeten Beine vergessen und vorwarts ging s. leidenschaftlich, gewalig, einem übermachtigen beind entgegen. Die ersten Banden der überraschien Bolschewisten wurden vollig vernichtet. Zwei von unseren Abteilungen aber waren allzu ungestum in three Begeisterung vorgedrungen. Alsbate, an den beiden Hanken ohne Dockung vorgeland, hatten sie ihr Betreiungswerk mit der eigenen Freiheit oder mit dem eigenen Eiben zu bezahlen. In jener Nacht verloren wir einen von den besten unserer flamischen huhrer, einen jungen Menschen, auf den die hochsten I zwartungen für misere Zikunft gebaut waren. Zusammen mit ihm traten sein Unterfichrer und seine Manuschatt dasseibe Heidenschicksal an Durch ihre Lat ung ihr Verhalten aber gewannen wir die unbedingte Gewitheit, darf drei Jahrhunderte der Irretuurung und der Unterdracking meht dazu imstande gewisen waren, den flamischen Heldenmut wegzutressen. Wir gewannen den unerschutterlichen Gauben an die Unzerstorborkeit unserer Lebenskraft, an die totale Linsatzfahigkeit der

Wer du den Kampf der Sohne Flanderns mit Herz und Seele mittelleht hat. denkt immer zurück an jenen furchtertichen Winter in der Nahe von Lei ingrad, an jene getahrhehen aber rutmitteler. Lage am Wolchow, Aug weiß fruheren Regiments Langemarck bei der #-Division "Das Reid," vol. cht auch erwahnt er die zangreichen I muschen Jungen, die greindwo as Junzelne bei enderen Jeutschen # Linheiten die flamische Lite aucrechterhalten. Wie zur Zeit unserer Große auf dem Calmete des Handess und der Kunst den Namen "Hatamengo", so hissen sie jetzt den Namen "Hatae" wie eine Lahne in den Himmel und ernten Ehre und Ansehen bei miten deutschen, danischen, Lorwegischen ind anderen Kamera len.

Victorial aber wesen micht a. e. f. amen. weil die Freignisse noch allzu naheliegend sied . . cat. do tlarissda i Sociaten in ad ienen Cofechtseinheiten ihren Heldenten dazu beitrugen, ihren Luhrern Ritterkreuz oger Eichenland zu vereiener. Ich denke hier unwillkurach an die Linkosschaug und an den ruhmlienen Durchbruch der bei Ischerkasse Lingeschless und we auch die #-Sturiabr gade "Wailonien zur Heidenseller gehorte, ich denke an Ischerkassy, auch für Handern einen der Ganzpunkte im Kampf an der Ostfront. ...

Nur Entartete und vollig Entwurzelte konnen der Tat jenes jungen Flamen empfindungslos gegens bersiehen, der mit dem Lener seines MG, zwei Sowjetpanzer auf sich lockte, um eine kleine Grippe gelul rieter Kameraden vum gewissen Tode zu erretten. Selbst wurde er dabei unter uen Radern eines Panzers zermalmt. Und welches wird einmal das Ur vil der erkenntlichen Nachwelt sein über die einzelnen Heiden, welche sich aus uer Umfassing eines kleinen Raumes, auf den mitleidslos und von allea Staten der mordende Stahl niederhagelte, durchgeschlagen hatten, aber zerfetzt and blutend, verhangert und halbsot zum zweiten Male umzingeit worden und sich aufs neue hindurchkampften? Tagelang haben sie sich fortgesenlengt durch den morderischen ukrainischen Schlamm, bis zu den Huften durch das eiskalte Wasser der Moraste watend oder uber unmog1 ch. Willipfa le ruimelnd, oft gegen viel starker sowjetische Stofftrupps kumpfene, sid. tagsuber manchmai vor anzreifenden Panzern versteckend memals aber den zahlreichen Aufforderungen zur Übergabe Folge leistend! Loul, de hat sich der kleine Uberrest einem eigenen Stoftrupp angeschlossen, der serade auf dem Anmarsch war, um eine großere Kampfgruppe aus der fourdlichen Umklammerung zu erretten. Keineswegs haben sie daran gedacht, die Kameraden im Stich zu lassen. Sie gaben ihre Kraft bis zum

Leizten zur Frreitung der eingeschlossenen Kameraden! Leningrad, Wolchow, Tscherkassy, Drigelow, Schutnew, Jampol und zahllose andere Orthehkeiten vom Ladogasee bis zum Kaukasus haben flamisches Blut getrunken. Hamen haben dort die flamische Ehre aufrechterhalten und neben ihren deutschen Kameraden für die Behauptung der hochsten Werte thren Mann gestanden. Damit ist aber Handerns Rolle nicht zu Lade gespielt. Diese Verlaufer haben den Weg gezeigt, den Weg der flamischen Verantwortlichkeit gegenüber Germanien und Lurona. Es ist verbrecherisch, diese Verantwortlichkeit unter irzendeinem Einwand zu entkraften zu versuchen. Der Finsatz ist und bleiht das hochste Gebot, ietzt mehr denn je, da wir das Werk unserer Gefallenen fortsetzen mussen. Wir wissen es, auch ohne Hilfe gewinnt Deutschland den Krieg; wir aber tragen auch die Aufgaben unseres Blutes und unserer Basse, die Verantwortlichkeit den heiligen Werten gegenüber, die unsere Ahnen uns erschufen. Es bleibt unsere Pflicht, die Zukunft unserer Kinder zu sichern

Das Opfer unserer Gefallenen und Verletzten stellt für uns eine harte Verpflichtung dar, I's schreit um I rfullung I's ist an der Zeit, daß die Herzen oll unserer flamischen Jungen auflodern vom edlen Willen beseelt, ihre Arbeit fortzusetzen und zu vollenden Nicht mit Einzelnen, sondern mit Hunderten nussen sie sich melden für diesen Kampf, den nicht allein unsere germanische Lhre und unseren flamischen Stolz, sondern auch die allerhochste Not uns auferlegen. Is zilt nicht allem unsere Wohlfahrt und unsere heiligen Kulturwerte, sondern auch unser nacktes Dasein als Ein-

zelne, als Volk und als Rasse.

the flamischen webrhaften Manner, auf' In euren Liedern singt ihr von curer Liebe zu Handern Flandern erretten beifit aber nicht, Aufzuge abhalten, Versammlungen beiwohnen und sich politisch betatigen. Flandern erretten be.Bt. Flandern aufs neue ins große Leben einschalten, indem wir unsere germanischen Aufgaben und unsere europaische Verantwortung wieder aufnehmen und erfallen. Die erste dieser Aufgaben heißt, die Welt zu erretten vom holschewistischen Ungeheuer, welches aus den sibirischen Steppen auf Europa losgeht und seine drohenden Tatzen schon nach ihm

Die flamische #-Sturmbrig ide "Langemarck" hat Flandern mit europäischem Ruhm gekrönt; ihre Suldaten haben den Beweis erbracht, daß Flandern auferstanden ist, daß es fahrz st, seine germanischen Aufgaben wieder aufzunehmen und zu tragen Auf, ihr wehrhaften Manner! Zeigt euch eurer heldenmutigen flamischen Bruder wurdig' Last auch euer Herz in der Glut der großen germanischen Auferstehung, welche wir den Nationalsozialismus nennen, nen se'inweden Vehmt die Waffe, um unter der Leitung des Fuhrers eure eigene Zukunft, me Zukunft Flanderns, des Reiches und Europas zu erretten und fur die Jahrhunderte zu sichern.

## AmWege unserer Divisionen

Her bringen wir von Zeit zu Zeit Bilder von Frlebnissen die für die Gesamtheit einer # Division oder sonstwe zusammenschorenden # Mainischaft Stanbad ahres zemeinsamen Kampfes wurden der Freue und kameradisthaft, der Verschwirenheit im Freud und Leid, Erkbinsse, die uns auch kunftig erheben und stark nauden

#### ESTLAND KAMPFT FÜR EUROPA

Von einem Esten

Das kleine Estland kümpft im jetziigen Kriege nicht zum erstenmal gegen den Blosthewissuns. Im Jahre 1918 drangen die bolschewissischen Banden auf den estnichen Boden, um die junge Republik zu vernichten. Getragen von großer Freiheitsliebe, waren die Esten imstande, ihre Heimat von der bolschewissischen Pest zu beferen.

Es folgten ein paar Jahrzehnte ruhiger Aufbauarbeit. Durch standige Arbeit und standiges Schaffen konnte Estland sich in die Familie anderer europaiischer Kulturvolker einreihen. Das Sowjetruflland aber hatte sein Ziel, die Oststezu erreichen, nicht vergessen. Im Jahre 1939 zwang die Sowjetunion Estland einen Vertrag auf. Auf Grund dieses



AN DER GRENZE ZWEIER WELTEN DIE HERMANNFESTE UND IMANGOLOD



ALEMARSCH DELTSCHER PANZEREINHEITEN IN DORPAT



betrugerischen Vertrages verbreitete sie ihre Macht im ganzen Lande, Es begann die Bolschewisierung und Vernichtung Estlands . . .

Die Esten hatten alle Möglichkeiten zur Verteidigung verloren und Hoffnung -losigkeit lastete auf der Bevölkerung Als der Krieg zwischen Deutschland und der Sowietunion ausbrach und Estland durch die deutschen Truppen befreit wurde, erwachte in den Esten wieder neuer Lebenswille, Tausende von Mannern, die schon vor dem Eintreffen der Deutschen in den Waldern Widerstand geleistet, den Nachschubverkehr der Bolschewisten gestört und aus dem Versteck kleine Einheiten überfallen hatten. schlossen sich den deutschen Truppen an, um dem gehaften Feinde den letzten Schlag zu gehen. Als der Führer im



FR KAMPET SCHON IM ZWEITEN WELLKRIEG GEGEN DEN OSTEN



GEFECUTSPAUSE

Herbst 1942 den Esten die Erlaubnis gab, ihre eigene Legion zu gründen und unter ihrer eigenen Fahne zu kämpfen. kamen sofort tausende einsatzfreudige Manner zusammen, um dem Rufe des Fuhrers zu folgen. Die estnische Freiwilligen-Legion wuchs zahlenmaßig zur gröfiten Freiwilligen-Legion in Europa. Als die deutschen Truppen aus strategischen Gründen sich zurückzogen und die Front sich der estnischen Grenze näherte, mobilisierte man in Estland allo Manner, um beim entscheidenden Augen blick das Land zu verteidigen. Auf den historischen Schlachtfeldern von Narwa entwickeln sich heftige Kämpfe. Seite an Seite mit den Deutschen verteidigen die Esten the Land



SIE ZEICHNETEN SICH AUS

# Don der gleichen Art

ie Bahn hinter Trondheim war zerschossen, die Kompanie muste wieder marschieren.

"Marschieren in Norwegen", dachten die Jäger und warfen fluchend den Rucksack hintenuber, "das ist wie Wasser aus dem Meere schopfen, es

schaut kein Ende dabei heraus!"

Aber das Land war schon, schoner als irgendeine Gegend, die sie bisher geschen hatten, und sie waren in diesem Kriege doch schon ziemlich in Europa herumgekommen. Die Strafte stieg über die Hugel auf, nicht plotzlich, vielmehr auf eine so leichte, anmutige Weise, datt man es kaum im Marschieren merken konnte. Kleine, dunkle Seen lagen zwischen den Bergen, und die Felder und Wiesen waren so grun, wie nur etwas im Fruhling grun sein kann. Gelbe Schlusselblumen standen überall im Grase wie dabeim in der Osterzeit, wenn es hier auch schon weit über Pfingsten hinaus war.

Die Kompanie marschierte frisch in den Morgen hinein und, nach einer kurzen Rast nach Mittag, noch weit in den Abend hinaus. Endlich sah die voranmarschierende Spitze das Dorf, Ogendal hiell es, das für diesen Tag als Marschziel galt, vor sich liegen, himausgeschniegt in den weiten Boden des Tales. Doch in diesem Augenblick gab es eine bittere Enttauschung in der Kompanie, denn das ganze Dorf, so schon es auch im Tale lag, war so grundlich zusammengeschossen, daß nur mehr Rumen davon zu schen waren Nicht ein Haus stand mehr, nur hin und wieder eine Wand, einzelne Kamine und Mauern Es rauchte und schwelte noch überall in den Trümmern.

Als die Kompanie dann auf einer Wiese auflerhalb des Dorfes haltmachte. erzahlte einer der Infanteristen, die hier in der Gegend zelteten, dall es gestern hier ein schweres Getecht gegeben habe. Die Norweger hatten sich tapfer gewehrt, dabei sei das Dorf in Flammen aufgegangen

Die Jager aber waren mude von dem weiten Marsch, und der Hauptmann machte es kurz. Er wies mit der Hand hinaus auf die Hohen, wo breit

und stattlich die Bauernhofe standen. "Jeder Zug einen Hof!"

Der junge blonde Leutnant, der den ersten Zug führte, blickte rasch in die Gegend. "Hab schon den meinen", sagte er und wendete sich zu seinen Jagern zuruck: "Erster Zug auf den Hof halbrechts bei den drei Baumen!" Die Jager drehten die Kopfe herum. Ausgerechnet jenen Hof, der am hochsten lag! Aber sie sahen wohl, daß dieser Hof schoner und großer war als die anderen. Wie eine Burg stand er oben auf dem Hugel. Das dunkle rote Gebalk stand so schon zu den weißgerahmten Fenstern, und ringsum lag ein ganzes Konigreich von Wiesen, Acker und Wald. Da ohen war bestimmt gut bleiben.

Der Leutnant nahm seinen Zug zusammen. Die Jäger schupsten noch einmal den Rucksack hoher, und dann stiegen sie den Feldweg hinan. Durch den Birkenwald ging es binauf. Als sich das frische Grun der Baume öffnete, lag der Hof schon vor ihnen. Je näher sie kamen, desto schoner schien er ihnen. Die Wiesen lagen ringsum weit verteilt um das Gebaude. Die Acker waren frisch gebrochen. Alles schien so sauber und ordentlich. Wahrhaftig, der Bauer, der hier lebte, war ein König in seinem Reich. "Wir sind Jüger der zweiten Könipanie", pfiff der Leumant fröhlich, es war ihn das liebste Marschlied, "wir kämpfen und siegen, doch weichen wir nie!" Dann ließ er

den Lug balten und schritt langsam auf den Hof zu.

Es war ein breites, stattliches Haus. An der wuchtigen Eingamsstür sprang ein schmales Dach vor, das von zwei holerenen Saulein getragen war. Die Saulein hatten ein zierliches Schmitzwerk, fast zu zierlich für das schwere Tor. Eben als der Leutnant die Hand an die Klinke leeen wollte, ging die Tur auf, und ein alter Mann trat durch das Virolach. Er war groß von Gestalt, so groß, daß er ein gutes Stuck den Leutnant überragte, der doch gewiß selbst ein richtiges Maß hatte.

Der Alte sah die Soldaten, faste mit beiden Fäusten nach dem Turrahmen,

stellte die Beine breit und schuttelte heftig den Kopf.

"Guten Tagl" sagte der Leutnant.

Der Alte schluckte ein paarmal und sagte kurz. "Nein"

Es war wohl das einzige Wort, daß er deutsch sagen konnte, "nein, nein!". Und sein schmales, kantiges Gesicht sah dabei abweisend aus, und in den

grauen Augen stand der helle Zorn.

Der Leutnant lathelte wieder und sagte ruhig "Sie mussen meinen Zug hier unterbringen über die Nacht, vierzig Mann; was im Haus Platz hat, hier, das andere in der Scheunel"

Der Alte krallte die Finger in das Holz des Turpfostens und stemmte die Beine in den Boden, als musse er allein dem ganz in Zug, der vor dem Haus antrat, den Eingang verwehren. Zoring stiell er hervor. "Nein!" und immer wieder: "Nein!"

Der Leutnant rief den Feldwebel zu sich, er solle einmal nach der Scheune sehen und Stroh bereit machen für das Lager. Mit dem Alten hier wurde er

schon fertig werden.

Eben als er dies gesagt hatte, trat der Alte, als hatte er sich auf einmal anders besonnen, ein paar Schritte vor und schritt dem Leutnant voran in

das Haus.

Der Leumant blieb einen Augenblick an der Schweile stehen. Er sah eine breite, medrer Diele vor sich, die Wande waren mit Holz getafelt, darüber schwarzes Gebälk. Der Raum erhalt sein Luth nur von der Tür her und lag so halb im Dunkeln Erst allmablich konnte der Leutinati unterscheiden, daß liere Manner standen, zehn, zwoif Manner, alle so groß, daß sie mit ihren Kopfen fast die medrer Decke erreichten. Alle hatten das reliche abweisende Gesicht wie der Alte.

Plotzlich sah der Leutnant daß die Manner rund um eine Bahre standen

Auf der Bahre lag ein toter Soldat.

Der Leutnant nahm die Mütze ab.

Die Manner in der Runde achteren weiter nicht auf ihn und sahen schweigend auf den Inten nieder. Sie sprachen keine Gebete, sie bewegten nicht einmad die I oppen. Und auch die Gesichter der Manner wurden wieder so unbeweglich, als waren sie bloß beisammen, um einander ja nicht ihre Trauer zu zeigen.

Der Leutmant sah das schmale, wachsbleiche Gesicht des Toten. Die Augen lagen geschlossen. Über die Stru lief eine breite, schwere Narbe. Duch der Ausdruck fredlicher Ruhe lag über dem Aultitz. Der Rock eines norwegischen Soldaten war über die Brust gebreitet, und die Mütze lag darüber. Am Fuß der Bahre aber stand der Pflug. Der Alte trat nun zu einem der Manner und legte ihn schweigend die Hand auf die Schulter. Der Mann schaute einen Augenblick auf und hob den Kopf zum Zeichen, daß er ihn verstanden habe. Dann wapfle er sich dem Leumant zu.

"Der Bauer ist tot", sagte er in gutem Deutsch.

Der Leutnant nickte kurz, "Wir werden in der Scheine bleiben", sagte er. Der Munn wiederholte die Antwort auf Norwegisch. Der Alte hörte es und nickte schweigend.

Der Leutnam ging und brachte seinen Zug in der Scheune unter. "Es betritt niemand das Haus", erklarte er den Jagern, "der Bauer ist gefallen, vermutlich in dem Gefecht gestern früh."

Als nach einer Weile der Leumant wieder in das Haus trat, hatte er zwei Soldaten mit sich, die Stablhelm und Gewehr tragen. Der Alte erschrak erst einen Angenblick, und die Manner hoben den Kopf und wandten sich dem Leumant zu.

Es war einen Augenblick völlig still in dem Raume.

Die beiden Soldaten aber traten auf den foten zu, grüften und nahmen Haltung an und setzten in bartem Griff die Gewehre vor sich nieder und standen Wache

Die Manner waren erst an die Wand zuruckgetreten. Nun erst begriffen sie, was dies bedeuten sollte.

Der Leumant wandte sich dem Mann zu, der ihn angesprochen hatte, und sagte: "Der Bauer ist als Soldat gefallen. Ich stelle ihm die Wache"

Der Mann übersetzte langsam Wort für Wort. Die Manner ringsum beugten stumm die Kopfe, und dem Leutnant war, als waren ihre Gesichter nicht mehr so hart und abweisend wie zuwor.

Der Alte aber trat nun zur Seite und offnete die Stube.

Der Leutnant sah durch die Ture hinem, wie drinnen um den runden Tisch die Weiber beisammensallen. Eine feste, kraftige Stimme las aus einem Buche vor.

Nun abet erhob sich eine junge Frau, die in der Mitte des Tisches gesessen war bie hatte eine hohe, schlanke Gestalt und ein freies Wesen. Dem Leutnant schien es, als habe er noch nie ein schoneres und edleres Gesicht gesehen.

Die Frau trat in die Ture und schaute einen Augenblick lang auf den Toten hin. Dann sah sie die deutstden Soldaten, die die inbeweigheit, das Gewehr vor sith, am Fuffe der Bahre standen, der eine zur linken, der andere zur rechten Seite des Pflüges. Sie standen nicht anders vor dem Toten wie die anderen Manner, und imr Gesichter haten den gleichden ernsten, strengen Ausdruck, wie er in den Gesichtern der Manner stand. Die Ehrfurcht vor dem Tode war über allen.

Die I ran sah dies und trat wieder in die Stobe zurück. Als sie wieder in die Diole kam, hielt sie einen Holzteller in beiden Handen, auf dem eines der donnen norwegischen Fladenbrote lag und reichte es dem deutschen Offizier hin.

Der Leutnant kannte die Sitte, brach ein Stück des Brotes ab und aft es langsum. Er wuste, daß er damit auf diesem Hofe Gast geworden war.

Am anderen Morgen, als der Zug wieder abrückte, kam der Alte nochmals auf den Leutnant zu.

"Danke", sagte er, und der Leutnant merkte, daß er eigens, um es ihm

sagen zu konnen, dieses deutsche Wort gelernt hatte.

Dann rief er den Mann herbei, der deutsch sprechen konnte, und winkte ihm aufmunternd zu.

"Die Deutschen haben den Bauern erschossen", sagte der Mann streng, jedes Wort betonend, und sah finster vor sich hin.

Jes ist Krieg', sagte der Leumant. "Es ist Krieg", wiederholte der Mann, und auch der Alte, der das Wort wohl verstanden hatte, nickte. "Es mußte wohl so kommen", sprach der Mann wieder, und sein Geseint wurde beller.

"aber d.es wollte ich sagen: Es bleibt kein Haft zuruck!" Der Leutmont nickte stumm. Er wollte noch etwas sagen, aber die großen Worte lagen ihm nicht. Einen Augenblick lang suchte er nach einer nassen-

den Antwort.

Endlich fand er, was er sagen wollte.

"Wir sind eben von der gleichen Art" ... sagte er.

"So ist es", wiederholte der Mann, und nun reichte auch der Alte dem deutschen Offizier die Hand hin, "wir sind von der gleichen Art."

Hir kennen heute ein Gemeinschaftigefühl, das weit stärker ist, als dies politische oder wirtschaftliche Interessen se begründen können. Es ist das Gefühl einer Gemeinschaft, die blutsmäßig bedingt ist.

ADOLF HITLER

## Der Vertrag von Virten 843

Clethe einem heroutden Gipfel ragt die Gestalt Karl des Größen am AufAnag unserer Geschichte. Nach des Stirmen und Wiren der Völkermanderungszeit fahre er zum ersten Maie die gemannsten Volksitamme
in seinem größfranktehen Besch zusammen, das im jedem Betracht die
k örhälle unserer apsitzen Reichsbildung darstellt. Und undem er, meit
seiner Zeit oorausseisend, mit kluger und harter Hand die deutschin
Stamme zusammenzmant, schuf er die Voraussetzung zur Bildung des
späteren mitteleuropassehen Reichskerna Deutschland Er hat der Entrocklung des zermannsten "Brentlanutes die Ricitung georiesen, die sie
beutigen Tag. Von dem erhandigseites bewebestillen hat bis auf den
Reichsmacht ist es uns heute motelich die Vragik somold als auch die
untere hattenendigkeit des sundskalinfatten Oospung unserer Vergangenheit
zu begreifen, zu melchen auch jener folgenschusere Teilungsoertrag oon
Vitern zu zuhlen ist.

Schon ein Menschenalter nach dem Tode des ersten Frankenkaisers zerfiel

sein Reich in drei Teile.

Die så in dem i ettrag om Firten (Ferdun) gezigenen Grenzen haben mit Volkstungserenen nicht zu lan. de Jauding den Dustshen fiel in der Hauptsathe der om den deutschen Mammen diesests des Rhints und der Alpen beseudette Raum int den ihm oatsweits oorgelageren Marken. Der Beherrscher des Mittelreiches, Lothar L. gebot über Jachen und Rom. Er mar Kause, Höhetstechte über die Kuich sourch beiden jungeren Bruiter standen ihm jedoch nicht zu. Vas mestmeits om ihm lag, gehorte mit der spanischen Mark zum westfrankschen Reich.

Die nationalstaatlich gerichtete Geschichtsschreibung einer hinter uns begrachten Zeit feierte den Vertrag von Virten als die Geburssstunde Deutschlands und Frankreids. Von unserem heutigen Standpunkt dus geseben, bildet dieser Teilungsvertrag, der die nationale Aufspattung Furopas einleitiete, den Ausgangspunkt eines bitteren, wenn auch unwermeinlichen Umwegs unserer Geschichte. Zwar verlagerte sich der Schwerpunkt der weiteren Reichseutsichlung nach dem germanischen Kernland des Abendlandes, namlich nach Ostfranken, der germanische Pethitre franksich-langobardische Westen und Suden des Karolingischen Reiches aber ging fotten eigene Wege. Virten ist die erste Station auf jenem Schicksalsweg Deutschlands und Europus, der über die deutsche Reichsenhoffung des Mittelalters und sieben Jahrbunderte der Zeisplitterung zu dem ersehnten gesamtgermanischen Reich der Zukunft führt.

În welchem Licht schen wir nun das ostfrankische Reich? Es hatte sich ses aus größeren Zusammenhangen herausgelost und ware genade in dieser Form schwerlich entstanden, hatte nicht Karl der Große die letzten selbstandigen westgermanischen Stanme in das Frankenreich bereingeholt. Seine Lage war nicht übermaßig günstig, jedenfalls nicht besser als die des Mittel- und Weltreichs, und wenn es diesem im Verlauf eines Menschendiers einen Vorsprung abgewann, dann verdankt es ihn seinem eristen

König, Ludwig dem Deutschen.

Im Zettalter der Naturalwirtschaft hing die königliche Macht auch von dem Umfang des krongutes ab. Je ausgedehnter die Bestizungen, je hoher die Erträgnisse, die sie abwarfen, desto machtvoller der Konig. Jedem der drei Bruder war ein großer Krongutbezirk zugefallen. Zwischen den Kernlandschaften an Reichsgut in den drei Reichen bestand aber ein großer Unterschied. Jenseus des Rheines war der Landesausbau viel weiter gediehen als diesseits; das Reichsgut warf daher mehr ab, und seine Lage an den von den Romern mit unnachahmlicher Meisterschaft angelegten Straffen gewährleistete auch eine bessere Nutzung der Ertragnisse. Anders im ostfrankischen Reich. Hier war vor allem in den Tagen Karls des Großen viel herrenloses Gut an die Krone gefallen, aber das bestand zum guten Teil nicht aus besiedelbarem Land und mulite erst gerodet werden, ehe das Kon.gtum Nutzen erwarten konnte. Romerstraften fehlten nordlich der Donau, und wenn das ostfrankische Reich naturlich auch nicht an Straßen arm war, so fallt ein Vergleich mit den übrigen Reichen auch in dieser Hinsicht nicht zu seinen Gunsten aus.

Ungunstig war die Lage des 543 entstandenen ostfränkischen Reiches aber auch noch aus einem anderen Grund. Die Starke der Bevolkerung in den fruh- und hochmittelalterlichen Staaten konnen wir nicht errechnen, sondern hochstens schatzen. So stehen uns auch für die Mitte des 9. Jahrhunderts nur Schatzungen zu Gehote, die ergeben, daß das westfrankische Reich an Bevolkerungszahl dem ostfrankischen merklich überlegen war, ganz zu schweigen vom Mittelreich Aufgewogen wurde dieser zahlenmaßige Unterschied allerdings durch den starken nordischen Biutsanteil bei den

deutschen Stämmen.

Als diese 843 zum ersten Male zu einem selbstandigen Staat zusammengefaßt wurden, da lag dieser an der außersten Grenze des germanischen

Ludwig der Deutsche kannie den Osten oder doch mindestens einen Teil, als er die Herrschaft im Ostfrankenreich antrat War er doch viele Jahre lang Unterkonig in Bayern gewesen, dem auch die ostbehen und sudostlichen Marken unterstanden. Er hat zwar Vorsorge getroffen daß deutsche Siedler in den Alpen- und Donauraum hineinwuchsen, darüber hinaus hat er im Osten keine weiteren Plane verfolgt. Er windte zweifellos, dall man, um Eroberungen zu sichern, Bauern braucht und daß er solche über das hinaus, was der Stamin der Bavern bereits dem Sudosten abgab, nirgendwo freimachen konnte. Finen Aufstieg über die Anfauge von 843 hinaus versprach nur ein Gebietszuwachs im Westen.

Dort mußte er auch angestrebt werden, weil des ostfrankischen Reiches Westgrenze unzureichend war Deshalb mußte Ludwig der Deutsche, der schon vor 543 um eine entsprechende Westgrenze gerungen hatte, wahrend seiner ganzen Herrschaftszeit der Lage im Westen sein Hauptaugenmerk zuwenden. Ihm ist es gelungen, nach dem Zerfall des Mittelreiches 855 und nach dem Tod des Konigs von Lotharingien 869 Frankreich zu zwingen, diese Gebiete, die es bereits besetzt hatte, wieder zu raumen, vom Rhein zuruckzuweichen und auf eine Teilung einzugeben, die das ost- und westfrankische Reich zu Nachbarn machte. Daß der Rhein nicht die Grenze des ostfrankischen Reiches blieb, sondern sein Strom wurde, das dankt das deutsche Volk Ludwig dem Deutschen, und das war entscheidend dafür, daß der Rhein auch der Strom der Deutschen blieb und daß auf diese Weise das Übergewicht der Mitte über den Westen Europas auf Jahrhunderte hinaus besiegelt wurde.

Für das erste Reich der Deutschen bildete der Vertrag von Virten eine Vorstufe in seiner kommenden machipolit schen Entwicklung. Von den drei Staatswesen, die sich seither nach mannigfachen Grenzverschiebungen berausbildeten, Frankreich, Italien und Deutschland, ist Deutschland seit dem 10. Jahrhundert das bedeutendste gewesen. Man sieht das allmahliche Emporreifen der germanischen Mitte zur Fuhrung Europas, man ahnt formlich, daß das ihre Bestimmung und der Inhalt des Reiches sein wird. Zusammenspiel und Gegensatz der \$43 entstandenen selbstandigen Staaten, vor allem, seit das Mittelstuck zwischen dem ost- und westfrankischen Reich verschwinden war, bestimmen auf lange hinaus den Inhalt der abendlandischen Geschichte. Im Besitze Italiens, spater auch Burgunds, stieg das Reich empor und hat durch dreihundert Jahre den ersten Platz in Europa eingenommen, gluliend beneidet von seinem Nachbarn im Westen, der sich zurnekgesetzt fahite Als Volk harls des Grotten wollten die Franzosen wieder zusammenfugen, was \$43 zerfailen war. Und hier werden die Wesenszuge dentlich, die beide Volker voneinander unterschieden und trennten Das Reich wollte führen, nicht aber die Welt beherrschen. Frankreich wollte die Welt erobern und von Paris aus herrschen. Im romanischen Europa sind die Auffassungen berangereift, die mit der Reichsidee in Wettbewerb traten und sie schließlich verdrangten, die Lehre namlich, daß die sich allmahlich herausbildenden Vationalstaaten niemanden über sich anerkennen, keinen Kaiser und auch kein Reich. Mit dieser Auffassung aber war das naturliche Gleichgewicht Europas zerstort, für ein Reich schien nun kein Ciatz mehr zu sein und keine Aufgabe.

Alles das wurzelt in dem Teilungsvertrag von Virten und kommt uns erst jetzt so recht zum Bewintlisen, weil wir immitten einer Zeit stellen, in der nur eine Neuordnung Litopa noch retten kann, eine Neuordnung, die getragen wird von dem Beich, das heute wie einst seine Aufzahe nicht in Weltderrschaft, sondern im Weltdereit erkennt und das im Mittelalter auf dem Grund emporwiichs, der 843 gelegt worden war. Prof Dr. Heuzalastake

Aas neue Europa wird die zentrisugalen Keäste bannen und im Bewußtsein der gemeinsamen Werte auf allen Lebensgebieten zu einer Geöße empocsteigen, von der aus es in die Vergangensjelt nur noch wie in den Werdeprozeß seines geößten Gedanfens, des Gedansens seiner unentrinnbaren Eintig zurüfsschauen wird. Die Ausprügungen diese Gedansens werden in staffem Angle die europäische Judust bestimmen.

Aus einem Aufsatz von Dr. Werner Mever

# Der UVald als Lebensgemeinschaft

Lark und tief ist die Liebe zum Wald bei den germanischen Volkern. Wie ein Erinnern an die fruhere Waldheimat, in der die Vorfahren dieser Volker lebten, so klingt es immer wieder in Lied und Sage, Mythe und Marchen. Der nordische Mensch hat einen angehorenen Sinn für das Wesen und die Eigenart der Natur und mit ihm auch ein reines und unmittelbares Verstandnis für das Wunder des Lebens, das sich im Wald demjenigen offenbart, dem es gegeben ist, dieses Wunder wahrzunehmen. Wir schen in ihm ein lebendiges Ganzes, wenngleich wir im einzelnen nicht immer das Zusammenklingen zur großen Hymne des Lebens erkennen. In seinen Heimat- und Feierhedern bat der nordische Mensch immer aufs neue das grolle Erleben um das Geheimnis "Wald" zu deuten versucht. Ob er von den "ewig singenden Waldern" spricht, von seiner "Waldheimat" erzahlt oder von den "heiligen Seen und Waldern" singt, "die über die Grenzen stiller Hohen bis in das grune Meer" reichen. - es ist stets der gleiche Ausdruck einer artgemaßen Naturverbundenheit. Nirgendwo überkommt den germanischen Menschen ein tieferes Gefuhl der Weihe als in den Wäldern seiner Heimat.

Finen lebendigen Eindruck von dem Wesen des Waldes, seiner wechselnden Zusammensetzung und ortlichen Beschaffenheit gewinnt der, der aus der Ebene in das Gebirge aufsteigt oder aus niederen Breiten der Erde in hohere kommt. Fast überall ist der Boden geeignet, einen Wald zu ernahren Entscheidend für das Entstehen von Waldern unter naturlichen Umstanden sind die beiden Faktoren: Temperatur und Feuchtigkeit. Ob ein Wald gedeiht und sich behauptet, hangt davon ab, wie warm es ist und wieviel Rigen fallt. In warmeren Perioden der Geschichte unserer Erde hatte der Wald wohl eine gewisse Vielseitigkeit an Arten, aber keine besondere Dichte Diese gewann er erst, als in der Jungsteinzen und Bronzezeit die Witterung fortschreitend kuhler und feuchter und somit für den nordischen Wald besonders geeignet wurde. Damals breuteten sich Rotbuche und Hainbuche, in den hoheren Lagen Tanne und Fichte aus; sie machten die Walder dichter und geschlossener als zuvor. Der nordische Wald entwickelt unter der ihm zusagenden Witterung seine ganze Kraft und erhabene Schonheit. So trat er in die geschichtliche Leit ein.

Der Waldboden entwickelt die Krafte, die das Abfließen des Regenwassers hemmen und wird damit zum Trager und Erhalter der Fruchtbarkeit derjenigen Landstriche, deren naturliche Pflanzendecke er bildet. Schon im Dach seiner Baumkronen fangt der Wald den Regen auf, so daß er gehemmt zur Erde fallt, den Boden nicht abspult und verschlamnit. Das Kronendach selbst fordert die Bildung von Tau und Reif. Sturme und Wind werden durch den Wald gebrochen, ihre austrocknenden und sonst nachteiligen Wirkungen für die Landschaft berahgesetzt. Der Waldboden trinkt das Wasser der Schnecschmelze, den Regen und sonstige Niederschlage wie ein Schwamm und kann großte Mengen aufnehmen, ohne daß sie oberflachlich ahlaufen. Uber die rauhe Oberflache des Waldhodens kann Biellendes Wasser so gut wie gar nicht abrinnen. Selbst an Hangen ist der



AM SONNENWALD / YON HANDS NELDECKER

Fahltos find die belebten Bilder deutscher Landschaft in uns, wie sie uns Maler – etwa Schwund, Ridder. Übenma – sehen, Didder – dur Gomentifer, vor allem Schwender fühlen leigten: wie sie uns in mittel und vor allem oberbeutsfern Gebeten begegnen, in Thurungen, dem Obenwald, dem Schwarzuglad, im Staller, Malin, Tiefferatel, in der Geben des Reines

In Oberdeutschland ing durch Faintsunderte der Autre der deutschen Kultur, der Einstleichen und gelitzen Ertuuskung, dort schaup innge das Kreiz unsprese Volkstums. Ein zie so geschäuftlich begrundet daß diese Candidacht, die für unsprese stadigenden Geister durch große Zeittaume das Zild der Erde war, durch ihre Verwodernisch unt unsprese Institutung eine Federate, undere Wilfliedigfelt und Kunst für uns und der Verwodernischen der Verwodernische Unter Wilfliedigfelt und Kunst für uns der Verwodernischen der Verwodernischen der Verwodernischen der Verwodernische Unterfelte und der Verwodernische Unterfelte und

zum Begriff beutiche Landichafte wurde.





### Aller Dinge Urfprung

Wie am Pimmel ruht das blaue Gebirg, so fieht am Kande der Jahre immer die Preimat, jugewendet den Gesichtern der Jugend, aus der Schale der Tedume fliekt sie.

Es wadifen die Steene über die Selder herauf, im Didigt der Wälider atmet nach immer die Sage, aus der Quellen Mund reden die Geister: in uralter Verzauberung endet der Pfad.

Dumpf engen die Städte fich ein, aber über die Berge donnern die Wogen der Stürme, an zaudernden Sluffen ruben die Ebenen reich.

Der Mensch schlägt Wurzeln überall, aber am köstlichsten ift kreimat. Jahrhunderte leben in allem und allem mit ihr, und aller Dinge Ursprung ift sie.

KURTHEYNICKE



GEWITTERSTIMMUNG , VON SCHINKEL

Abflust des Wassers im Walde sehr stark gehemmt. Immer mußt es in den Boden hinen und durch ihn hindurch, damit es in ihm wirkt Leben spendet und Wachstum fordert, Quellen und Grundwasser speist. Die vom Regen durchronnenen oberen Schahten des Bodens erfaßt der Wald mit dem Wurzelwerk seiner Bestande in großer Breite und Tiefe. Vom Sturm bewegt, rütteln die Baume am Gefuge des Bodens; er hebt und senkt sich unter der Wikkung des langen Hebels von Stamm und Wurzeln. So betreibt

der Wald seine Art der "Bodenarbeit".
Die obere lebendurchserter Schicht des Waldbodens, die wir Muttererde oder Humus nennen, entsteht aus der jahrlicht zu Boden fallenden Streu des Waldes. Damit ist die Muttererde, die lebende, hummsreihe Schicht, der Born des Waldbodens. Macht der Baure ein Stuck Wald zum Acker, wie es in der frühesten Zeit hauerlicher Landnahme im mitteleuropasischen Raum die Regel war, so tragt ihm der Humus des Waldes die Ernie zu. Als Gabe des Waldes nimmt sie der Bauer hin Im allienerium ist der Wald-Feldbau aufgegeben, und der Bauer hat selbst die Leistungen über-

nommen, die einst der Wald fur den Boden bewirkte.

Es wird leicht vergessen, dat die große Mehrzahl der landwirtschaftlich genutzten Boden Deutschlands arsprunnlich alte Waldboden sind wir Loßund Schwarzerdeboden sind eigentliche Getreideboden und nicht waldbedingt. Auf allen übrigen Boden aber schul einst der Wald die Muttererde und gab dem Boden Leben und Frachtsbrietz. Mit der Evurkeit des Lebendigen haben diese sich unter der pflegenden Hand des Bauern bis heute erhalten. Auch dadunch sind wir ein waldverbundense Volk.

Der Wald ist gegenwartig in Lebentraum der nordischen Volker stark zuruckgedrangt, im alleemeinen auf diejenieren Elachen, die anders als durch Waldwirtschaft mit Vorsiel nicht bemützt werden konnten. Am Ende des 19. Jahrhunderts war von einem Recht des Waldes auf die Erhaltung der Eigenatz seines Weisens und seiner ortheh bedinzten Kraft kaum noch die Rede. Der Wald galt als eine wenig gut verzinstich Anlage. So dachte pene Zeit und treinnt sich leichten Herzens vom Baumbestand eines Waldes — oft, um den gewongenen Frlös in anderen Unternehmungen nutzberingender anzulegen. Grofte Gebiete der Erde haben dadurch für inner und unwiederbrunchth den Wald und mit ihm seine Fruchthackeit und seiließlich auch die Bewönbarkeit für aussehreitete menschliche Ansiedlungen verloren. Unermedlich ist die Einbulle an vieleving bedingtem Leben, das dieses Gebieten mit dem Walde genommen wurde.

De lebensverbundene Einstellung des nationalsozialistischen Deutschland setzt alle verfugharen Krafte dafur ein, um eine gesinnde Waldpflege zu ermoglichen. Die Zeit vor ims sah die Maffinähnen der Waldbegerundung und Walderneuerung lediclich unter dem Geschispunkt der Holzerzeigung, welche diese Flachen erwarten Liefen, und überlegte danach, oh die Aufwendungen für den Wald auch lohnten. So unentbehrlich die Holzerzeigung des Waldes für unsere Volkswurstachaft und namentlich für die Kregswirtschaft auch ist, so ist sie doch nur eine Nebenerscheinung im Leben des Waldes. Der Wald im Haushalt der Natur ist nicht allein dazu da, den Menschen mit Holz zu versorgen. Wir bedurfen vielmehr des Waldes, um durch ihn ein kraftvoll tätiges Leben überhaupt entfalten und erhalten zu konnen. Diesen Zweick erreicht in unseren Breiten auch ein das

Sehiet nicht vollstandig bedeckender Wald. Es genugt ein das Land umipannendes lockeres Netz waldtragender Flachen in guter Verteilung. Dann sleiht der Wald mit seinem Segen überall im Lande gegenwartig, erhalt es Frudithar und waldbedingt. Dann hat auch unter einem lockeren Netz bewaldter Flachen, wie es gegenwartig über dem mitteleuropaischen Raum liegt, das Land das Geprage einer Waldlandschaft und entspricht in dieser Eigenart dem Wesen der nordischen Menschen.

### So kämpften unsere Väter

Von Hans Zöberlein, im Weltkrieg 1914/18 .

Wie graue Schemen wogt die ente Welle durch den Pulverdampf beren. Dabinter die zweite, und jetzt bricht eine dritte dichtauf in kurzem Abstande aus dem Wald hervor. Herrpott, sund das Massenl. "Bis auf 40 Meter heranlassen, nur warten!" Ich habe die Signalpfeite zweischen den Zähnen und sebe, daß alle zum Aufsprangen bereit sond. Sie ahnen, was sie nicht sehen. Aeiner steht auf, sie sind alle vertrauend zuhigt und eisern gefaßt.

Mit einem Settenblick schaitze ich die Entfernung. Noch 100 Meter! Der Trubel der Feuerwalze rast annaverwirrend und beginnt, deutlich wahrnehmbar, zu wandern. 60 Meter! Der Nebel wird schon dünner. Deutlich sehe ich geschulterie MGs. in der berankommenden Welle, hinter denen sich die Bedienung zu Klumpen halt. 50 — 40 Meter!

Ich höre selbst meinen eigenen Pfiff nicht mehr im Branden des Feuers. Keiner kann ihn gehört haben, aber alle baben gesehen, wie ich meine Becken aufblies. Da stützen gie auf, stutzen erschrocken vor der Nähe der feindlichen Massen, und mit einem Zauberschlag platzt ein rasendes Feuer aus allen Ge-

 windende und aufhäumende Körper, Mann an Mann, wie sie vorbrechen vollten. Ich bin ganz ruhig dabei, eiskalt, was geht mich dieses Grauen sich windender, verzudender Gestelten auf Den zweiten Gurt durch und den dritten nach.

Mit unverminderter Wut rast und brüllt die Schlacht. Unsere MGs. hämmern ohne Aufhören, die Gewehre knattern, und Granaten fegen durch den wehenden Dunst des Pulvers. Kreuz und quer jagen die Flieger mit schnatternden Gewehren vom Wald herüber, kurven ganz tief daber und wenden wieder mit brullenden Motoren, dast wir den durcheinanderquirlenden Luftzug verspuren. Sie locken die Artillerie zurück, die mit threr Fenerwalze zu weit gesprungen ist, ohne von ihrer Infanterie begleitet zu sein. Die liegt zusammengeschossen draußen vor uns. Die ersten drei Wellen sind erledigt, der erste Anprall steht, soweit ich das Feld überblicken kann. vor unserer feuersprühenden Linie.

# Der Wegweiser

Von Johannes Links

In dem stattlichen Schwabendorfe Archhardt kreuzen sich seit undenklichen Zeiten drei Straßen, und vielleicht verdankt das Dorf dieser Straßenkeuzung überhanpt seine Entstehnur. Die Schimuede, ein Kramladen, die Wagnerei und das Wirtshaus "Zum goldenen Roff" wenden ihre hohen Fachwerkgischel dem Platze zu, der sich durt ausgeweitet hat, und erliche Bauerenhauser, wohlgebaus und besser gepflegt als in den umliegeneiliche Bauerenhauser, wohlgebaus und besser gepflegt als in den umliegen-

den Dörfern, stehen dabei.

Bis zum Kriege ragte in der Mitte dieses Platzes eine gewähtige Eiche, die viel alter sein mochte als die Grundmauern der ersten Hauser im Durfe, alter wihl auch als die ders stratlen, und reckte die Asswerk hoch über die Dachfreste hinaus. Im Jahre 1917 fingen einige der Hauptisste anzu verdorren und abzusterben, bei den Herbessturmen, gegen Kriegsende brach ein solcher Ast meider, dier so stack war wie mannher Baunsstamm, und erschlug ein Kund, und da die Gafahr bestand, dati die alte Eiche nech mehr

Unheil anrichtete, sollte sie ausgegraben werden.

Als aber die groften Vste abgesagt waren, die morschen wie die gesunden, legte ach der Wagner Schölterbeck, der das Fichenholz am besten hatte brauchen konnen, im Mittel und meinte, nun sei ja die Gefahr beseitigt; den Stamm, den drei Manner mit Mahe umspanntn, sollten sie zust Andenken stehen lassen, dannt er das Wahrzeichen des Dorfes werde, wie es einst der Eichbaum gewesen sei. Da das Ausgraben des unbundigen Stammes eine heillose Muhe und Anstrengung gemacht hatte und es nach den Jahren der Frauschertschaffe allenhalben in Feld und Hof, in den Obstgarten und an den Wernbergen mehr Arbeit gab, als die Archhaedter bewähtigen komten, erkalten sei sich nur allen gern damit einverstanden und ließen den kronenlosen Eichenstamm stehen, wo er immer gestanden und ließen den kronenlosen Eichenstamm stehen, wo er immer gestanden

Von den Leuten des Dorfes bekummerte sich außer dem Wagner, der den Platz um den alten Stamm sauber hielt, niemand um das Cherhleibsel der Eiche, das nun zum Gemeinwesen gehorte wie irgendem Prollstein und Wirtshausschild, dem keiner Beachtung schenkt. Alles ging wieder seinen gewohnten Gang Die Braute der Burschen, die nicht niehr aus dem Felde heimgekehrt waren, fanden einen anderen Schatz, und die Kinder der gefallenen Bauern wuchsen heran und lernten die Arbeit, die ihr Vater getan. Die Strallen, an denen viele Jahre lang nur die allernotigste Hickarbeit getan worden war, machten zwar den Fuhrleuten viel Verdruß, aber der Verkehr nahm auf ihnen immer mehr zu, große Lastwagen beforderten die Guter, die sonst auf der Fisenhahn verschickt worden waren, von einer fernen Stadt zur anderen. Autobusse und kleinere Kraftwagen durchbrausten das Land junge Leute, die sich Arbeit suchten, führen auf Fahrradern nach den großen Stadten oder zogen als Handwerksburschen von Ort zu Ort, und an den Samstagen beßen sich viele Stadter in eines der Dorfer an der Straffe bringen, um von da aus in die Walder und über die Höhen zu wandern.

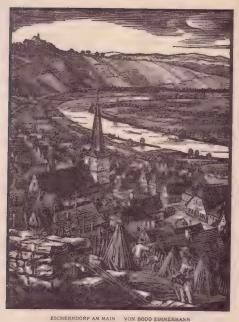

An dem sechsstrahligen Straßenstern in Aichhardt machten die meisten halt, sahen sich nade einer Wegtafel um und fragten, da sie keine fanden, in der Schimede oder beim Kramer nach der Richtung des nachsten Ortes. Das konnte auf die Dauer nicht so bleiben, und so bestimmte der Schultehen daß ein Wegweiser aufgrustellen sei, der auf sechs Tafeln jeweils den Namen der Ortschaft und das Ziel der Straßen zu benennen habe Er setzte sich deshalb mit dem Wagner Schiloterbeck in Verbundung, der zu allen kunstlichen Arbeiten geschickt war und diese Seide am besten auzupacken wußte. Der kronenlose Stamm der alten Dorfeiche, meinte der Schiltheiß, sei ja geradezu dafür geschaffen, die Weggeiger zu tragen, aber wie der Wagner auffuhr, dieses uralte Heiligtum des Ortes dürfe auf keinen Fall entweiht werden, ließ er ihm die Freiheit, die Straßentafen aufgeutsellen.

wo und wie er wolle, er werde das Ding schon richtig machen.

Schloterbeck heft sich reichlich Zeit. Er spazierte nach dem Mittagessen und zum Feierabend ofters um den Dorfplatz herum, rauchte heftig aus seinem Ulmer Pfeifenkopf und betrachtete die Zufahrten, die Hauser und alle Straffenecken, mußte aber zugeben, dast sich kein Platz ausger dem alten Eichenstamm so recht für einen Wegweiser eigne, der ja von überall ordentlich gesehen werden mußte Von seiner Werkstatt aus beobachtete er auch zuweilen, wie ein Wanderer oder Kraftwagen anhielt, und jedesmal schauten die Leute unfehlbar nach der Fichensaule, um sich dort Auskunft uber ihren ferneren Weg zu suchen Der Schultheiß hatte schon recht der alte Stamm war die einzig richtige Stelle für einen Wegweiser. Allein es war und blieb ihm doch im Herzen zuwider, die Eiche für solch einen gewöhnlichen Zweck zu millbrauchen Er dachte immer wieder daran, wie seit undenklichen Zeiten die Kinder unter diesem uralten Baum gespielt hatten, wie noch kurz vor dem Kriege in Zeiten des gemachlicheren Verkehrs der Rollwirt an Sommertagen Tische und Stuhle in den Laubschatten stellte, und die Manner bei Ripple und Kraut, Most, Wein oder Bier bier zusammensaßen und auch die Angelegenheiten der Gemeinde an dem Mittelpunkt des Ortes besprachen, wie hier die jungen Burschen und Mädchen zur Sommernacht auf einer der riesigen Wurzeln hockten und sich zusammengeschmiegt an die Binde lehnten - Hier hatten sich auch die Dorfleute versammelt, wenn sie in eins der Nachhardorfer zu Kilbe oder Tanz, zu einer Hochzeit oder zum Leichengange ziehen wollten Von hier waren auch die Reservisten, singend und mit Blumen geschmuckt, gemeinsam abgeruckt, als sie in den Krieg zogen, von dem so mancher nicht wieder beimkehrte la, wenn man diese Nußlinger Straße immer weiterging über Stuttgart hipaus, viele Tagereisen weit, dann kam man nach Frankreich, wo sechs Aichhardter unter der Frde ruhten. Und ging man auf der Kunzhauser Straße über Heidelberg hinaus immerzu, dann stand man eines Tages vor den Kriegergrahern in Flandern, in denen anch drei Manner des Ortes thren ewigen Schlaf hielten. Und auf den anderen Straßen wir es dasselbe: alle fuhrten sie einmal, weit über Wurzburg und Nürnberg. uber Augsburg und Ulm binaus zu den Schlachtfeldern, an den Rand des Skagerroks, nach Polen und Kurland, nach Serbien und der Walachei und zum Isonzo, wo uberall Aichhardter Manner und Burschen lagen.

Als der Wagner las bedachte, ging ihm zwar die Pfeife aus, aber er wußte auch daß der Eichenstamm unn doch die Säule eines Wegweisers werden

wurde, der weit über die nahen Dorfer und fernen Städte hinaus zu jenen Kampfstatten deuten mußte, in denen für so viele Leute des Dorfes ein Stuck Heimat lag.

Nun machte er sich gleich an die Arbeit. Aus dicken Eichenpfosten, die aus den stärksten Asten des Dorfbaumes geschnitten waren, richtete er sechs Tafelin her, anderrhalb Ellen breit und so lang, dalt er sie grad mit den Armen erspannen konnte. Ja. so groll mutten sie unbednigt sein, nicht allein, damit sie ins rechte Verhaltuns zu dem ungeheuer starken Stamm kamen, sondern auch, damit sie ja jedermann sah und sich ihre Inschrift ur alle Zeit uns Herz einpragte. Er begungte sich nicht damit, die Namen aufzumalen, sondern schnitt sie zuvor mit tiefen Kerben auf beiden Seiten mis Holz ein. Dann lineb er alle 'I riebe und Schöllinge weg, die sich tigendwort und um den Stamm regten, mall die Stellen aus, an denen die Wegtafeln eingesteinntt werden sollten, und lineb mit der Flachaxt durunter jedesmal die Rinde und das Splunholz ab, so dalle un etwa aemlanges, nur weing schinadieres, elenes Vierrek, entstand, dessen Holz wie ein Feinster aus der schwarzgrauen Rinde betvooleuchtete.

Als er diese sechs Flachen herausgearheitet und geglüttet hatte, grub er auch dort mit dem Schnitzer und dem Stemmessen Namen ein, aber keine Namen von Ortschaften, sondern die Namen der Archhardter Männer und Burschen, die der Krieg aus dem Leben gerissen hatte Tagelang ließt er all seine Arbeit in der Werkstatt hegen und schnitze drauffen an dem alten Eichenstamm. Die Schulkinder umrungten ihn, oft einmal schaute ihn auch eines von den Großen zu, schuttelte verwundert den Kopf oder nickte nachdenklich und zustimment.

Schliefflich stemmte er die sechs Wegtafeln tief in Holz ein, daß sie wie Asistumpfe aus dem Stamme raxten, und als die Dorfleute zum Kilbesonntag in die Kirche gingen, sahen sie den seltsamen neuen und doch uralten Wegweiser zum erstenmal fertig in ihrer Dorfmitte stehen Sie konnten nicht daran vorbei, ohne die luschriften zu lesen, und gingen langsam, wie in einem feierlichen Reigen, um den Stamm herum, und immer war irgend jemand, ein Kind, eine Mutter oder ein alter Mann, der sich selber oder den anderen die Schrift lant vorlas. Cher NuPlingen, Stuttgart nach Frankreich", Cher Meinhardtsbronn, Wurzburg zum Skagerrak", "Cher Bottwangen, Nursberg nach Polen und Kurland", "Über Albheim, Augsburg nach Serbien und Rumainen", "Cher Riedach, Ulm zum Isonzo". Und daranter, von der tiefrissigen Borke umrahmt, standen die Namen, wie sie die Lente im Dorfe trugen, Buhler, Finzlin, Herrle und Rath, die Namen der Sohne und Vater. Bruder und Freunde. Unter der Lafel, die nach Frankreich wies, waren es seehs, unter dem Weiser, der nach Polen deutete. lunt, unter dem flandrischen und dem serbischen Zeiger drei, und der Arm, der sich zum Skagerrak aufreckte, hatte ebenso wie der entgegengesetzte zum Isonzo zwei Namen unter sich.

So hatten die Aukhbardter nun mit einem Male, ohne daß sich außer dem Wagner-Sehlorerbeck jemand hatte darum zu kummern brauchen, ein Kriegerdunkmal, und zwar eines, wie es im ganzen Land kein er weiter gab, und die Freuden hatten einem Wegweiser, der ihnen ein erustes Nachdenken mit auf den Weg gab.

## Das Rettende wächst mit der Gefahr

as schöne Bild der deutschen Familie könnten wir aus tausendundeinem Zeugnis unserer großten Dichter und Maler heraufbeschworen. Wir durfen also wohl von der deutschen Familie als etwas Besonderem sprechen, nicht in einem überheblichen Sinn, aber im Hinblick auf die Entwicklung eigener Gemutswerte, wie sie is auch in unseren Festen, dem deutschen Weihnachten und Ostern voran, innig genug sich ausdrucken. Die deutsche Familie in ihrer weitesten Fassung als Sippe besatt in den besten Zeiten eine Starke, die sie unüberwindlich machte. Das Rettende

wächst mit der Gefahr.

In diesem Kampf, der gegen das Deutsche schlechthin geht, ist der deutschen Familie die entscheidendste Rolle zugewiesen. Sie ist es mehr als der Staat auf der einen, der einzelne auf der anderen Seite, welche die ungeheuerlichen Stoße gegen das Herz unseres Volkes aufzufangen hat. Aus threm Scholle zogen die Sohne ins Feld, in ihrem mutterlichen Grunde sind die Quellen unserer seelischen Krafte, um sie zuletzt geht, wenn auch alle rufenden Stimmen sonst schwiegen, die Entscheidung. Freilich mussen der Staat wie der einzelne der Familie helfen, und sie tun es auch in einer tausendfaltigen Verflechtung. Aber die Familie ist jenes kleinste Ganze, das sich sellist hilft; ohne sie ist der Begriff der Volksgemeinschaft undenkbar. In sich ruhend, uft an den Grenzen der Selbstsucht, gibt sie dem ganzen Gefuge Festigkeit. Indem sie die tiefsten Triebe der Natur geheimnisvoll mit den hochsten Zielen verbindet, ist sie die Wurzelkraft des Volkes, die bis in den Wipfel steigt.

Wie im letzten Krieg die Blockierung, so ist in diesem der Bombenschrecken, wie ja alles Tentlische von kaltem Verstande. Die deutsche Familie aber setzt ihr warmes Herz dagegen. Und so ungleich auf den ersten Blick diese Waffen scheinen mogen, his zur Stunde hat die Kraft des Gemutes sich

bewährt und wird sich weiter bewähren.

All die Einbijden an Bequemlichkeit, an Wirtschaftsgutern, all die Harte und Freudlosigkeit. Arbeitslast und Summe von Scherereien muß in der Hoffnung, dast es kein dauernder Zustand ist, ertragen werden. Es ist gewiß nicht schon, einsam in der halbzeraumten Wohnung, zwischen Dienst und Alarm, unfroh sein Essen hinunterzuschlingen, wahrend die Fran irgendwo sitzt oder gar krank hegt Aber ihr mutiger Grud od r las Lacheln unseres Kindes muß uns wieder ins Gleichgewicht bringen.

Der schwerste Verlust, den die Familie erleiden kann, ist nach wie vor der Iod des Vaters, des Erzengers und Ernahrers. Soldien Schicksaleschlag seelisch zu überwinden, über auch im Bereich des außeren, rucksichtslos weitergehenden Lebens auszugleichen, bedarf es heldischer Krafte, an die kein Wort heranreicht Kaurr eine deutsche Familie wird es geben, die

nicht um ein geliebtes Mitglied bangt.

Wer freilich nur mit seinem klaren Verstand an den Abgrund der Zeit tritt und ein "Warum?" hinunterfragt, der wird keine Antwort bekommen; wer, selbst an den Rand getrieben, nun neidvoll auf die schaut, die noch in gesicherter Mitte zu stehen scheinen, wird keinen Trost empfangen. Wer nach dem Schuldigen forscht, wird auf ein Schweigen stoften, das er Gott, Teufel, Schicksal, oder wie er wolle, nennen mag. Wer aber bereit ist, sein Blut und seine Tranen – und, wenn er kann, auch noch em Lacheln! – in den großen Opferstrom zu schutten, der wird von ihm selbst getragen werden zu einem schonen Glauben, einer tieferen Liebe, einer freieren Hoffnung.

Dies kann freilich nur ein hoher Augenblick des Einwerständnisses sein; leinger halt des Menschen Herz eine Begegnung mit dem Gortlichen nicht aus. Aber in diesem Nu hat er die unendliche Reihe der Ahnen und Enkel gesehen, die gestorben sind und sterben werden, damit Deutschland lebe, Und er hat sich und die Seinen in diesen Kreis, in die Gemeinschaft des Volkes eingeschlossen. Das Geflecht einer solchen Bindung ist nicht zu zerreitlen, auch durch den Tod des einzelnen, auch durch die Sprengkraft

der Bomben nicht.

Mag jeder von uns schon bittere Erfahrungen gemacht haben: keiner wird sagen konnen, daß er und die Seinen ohne Hilfe und Zuspruch geblieben sind. Nicht nur, dall uns durch die weitschauende Fursorge des Staates in diesem Krieg der Hunger erspart geblieben ist, der nachhaltiger als alles andere auf das Gedeihen der Kinder eingewirkt hat; auch sonst wird mit erstaunlicher Tatkraft und in vorbildlicher Zusammenarbeit Beispielloses getan. Verschließen wir unsere Herzen nicht und machen wir die Augen unserer innersten Seele auf: Wir sind alle eine große Familie geworden. Der unbekannte Soldat an der Ostfront, er kampft und stirbt auch für unseren Sohn, als ware es der seine; die Schwester wacht am Bette unseres Bruders, die Schaffnerin latt daheim die eigenen Kinder warten, um uns zu helfen, daß wir rascher zu den Unsern kommen. Sagen wir nicht, das sei ihre Pflicht - nehmen wir teil an der geheimen Verwandlung, mit der einer für den andern steht. Und lassen wir uns rühren von dem Brief des Frontkampfers, der aus der Holle der Schlachten der Heimat und den Seinen das Wohlergeben wunscht, selbstlos und treu, einen Segen, an dem er nicht teil hat. Es ist so leicht - und wie oft machen wir uns selber dieses Fehlers schuldig , das Hadhche zu sehen, zu hadern und anzuklagen. Suchen wir durch den Verfall den Kern des Volkes zu erblicken. Wer jung 1st, hoffe und erwarte; wer alt 1st, gedenke seines Gluckes, leder aber helfe mit allen Kraften einer aufopfernden Liebe.



Srauen, Eucer Fjerzen Fjelligfte Saat, Männer, Eures Glaubens Kjeißelte Tact, Die liegen nicht krenenweit! BBo unfere Kindere fingen, Viel lunge Sterrt erklingen, Wildt neu die Ewigkeit!

## DASFAMILIENBILD

EIN AUFTRAG AN DIE KONSTLER UNSERER ZEIT

Der eine Maler zaubert eine ganze Schlach mit allen Farben der Palette auf die Leinwand, doch nach kutzem sind er und sein Werk vergessen. Seine Schlacht war eitel Blendwerk, leerer Tand, Angeberei, nur ein Gedächtnistang, Ein anderer malt ein Buschel Gras, ein paur Pellkartoffeln mit einem Hering oder ein in der Pfütze spielendes Kind und fangt in seinem Werk die ganze Welt ein, Noch nach Jahrhunderten ergreift es die Menschen.

Ob ein Bild ein Kunstwerk wird, hangt nicht von dem dargestellten Gegenstand ab, sondern einzig und allein von der begandeten Hand des Kunstlers. Diese Freiheit vor dem Motiv, die Freiheit, das Bild einer Dirne genau so wie das Bild einer Motona zu einem Kunstwerk hochster Vollendung gestalten zu können, verleiht dem Künstler eine gewaltige Macht, eine Macht, die von gröfftem Segen für das Volk sein kann, die es aber auch zur gröfften Verderbnis zu fuhren vermag.

Wir leben in einem gewaltigen Umbruch. Im Zerfall der alten Welten erkennen wir durch Schmerz und Not hindurch in ahnungsreichem Gluck die Formen einer neuen Welt. Wir spuren mit glaubigen Erschauern, wie aller Schein dahm-





SONNIAG IN DER BAUERNSTUBL / VON TIDEMAND, NORWEGEN

schwindet, wie das, was sich in Jahrhunderten getrennt ausemandergelebt hatte, wieder zuemander will, zu einer Inheit, zur gottlichen Ordnung. Das wieder nur einem einzigen dienen

des Menschenpaares, der Familie, der Sippe, des Volkes, unsere religiósen Feiern und als sundeutende Hochform die Kunst, sie alle sehen und gestalten wir wieder als Ausdruck göttlichen

Der Kunstler ist wieder eingesetzt in die großte, ihm seit je gestellte Aufgabe. dem Lebendigen zu dienen. Er wird die gottliche Ordnung nicht mehr aus dem Stoff einer Hasenkneipe oder eines Blumenstillebens formen, sondern aus dem Stoff des ihn umgebenden, zu neuer Ordnung drangenden Lebens der Menschen. Dies wird er nicht mehr als einen /wang, als eine Einschrankung in der Moto wahl betrachten, sondern es wird von innen her, von seinem kunstlerischen Muß, sein sehnlichster Wunsch sein, diejenigen Bilder zu gestalten, in denen das Gesetz des Lebens als eines mit dem Gesetz der Kunst am schonsten und sinnfalligsten zum Ausdruck kommt

Die kunstler werden nicht mude werden.

duse Themen immer wice'er neu, immer inniger zu bilden: den in sich ruhenden das ebenburtige Paar, das eines Sinnes ist, und als besonders reiche Aufgabe die aus der Ebenburtigkeit eines einigen Die "Cocotte" von Leibl, die "Nachtwache" von Reinbrandt werden uns zwar als köstliche und ewig junge Werke Generation um Generation von neuem begeistern. Auch die Kunstler der kommenden Zeiten werden es sich nicht nehmen lassen, ein plotzlich erschautes Bild, das sie ergreift, in Farbe und Stein zu bannen. Ihre höchste Aufgabe jedoch werden sie darin sehen, die Hochformen des Lebens, Liebe und Ehe, zum Gegenstand thres Konnens zu wahlen. Sie werden diese herrlichste aller Aufgaben nicht mehr, wie es vielfach noch heute geschieht. den gewandten Konjunkturrittern überlassen, die nur gedanklich zu politischen - hoffentlich nicht auch egoistischen -/wecken ihr Handwerk üben, sondern sie werden den Artisten und Virtuosen Pinsel und Meistel aus den unheiligen Fingern nehmen und mit begnadeter Hand die göttlichen Gleichnisse des Lebens reinen Herzens in gottliche Formen gießen.



A WHERE TIMES WEINHANDLERS - VON CORNECTS BUSSCHOSS, MITO, RUANDE



DER URLAUBER - VON PAUL MATTIBLAS PADUA, AUS DER # KUNSTAUSSTELLUNG IN SALZBURG

# UNSERE HELDENSAGE

### Ein brandenburgischer Dragoner

m November des labres 1659 steht der Große Kurfurst mit seinem Heere vor der Feste Demmin in Pommern, die durch die Schweden verteidigt wird Nor ein Handstreich kann die starke Festung zu Fall bringen.

25 Dragoner stud ausgewählt. Eine Stunde vor Mitternacht treten sie am Festungsgraben an. Der Wachtmeister Jobst Bertram führt sie Kein Laut dari den Plan gefahrden Kein Gerausch das Unternehmen verraten

Leise werden ein paar Planken über den Sumpf geschoben. Druben wanten der Wall und die schlafende Stadt Druben wartet die Torwache der Schweden Wenn sie eindringende Brandenburger horen, wird er Alarmruf durch die Nacht gellen, dann wird die Garnison erwachen, und der Sturm wird abgeschlagen. Nur wenn die Wache fallt, ehe sie warnen kann, werden die Tore geoffnet werden, und die Brandenburger werden einmarschieren.

General Gorzke steht bei den Dragonern am Graben. Er hebt die Hand. Als erster betritt der Wachtmeister die Planke Seine Gestalt schwankt und wird verschluckt von der Finsternis. Ein leises Klatschen der Bretter, dann ist es still. Der nachste folgt, der dritte, der vierte Schon stehen zwanzig Mann druben am Luße des Walles. Der einundzwanzigste betritt die Bretter, Plotzlich ein dumpfes Aufklatschen. Die Bretter schwanken.

Dann ist wieder Stille. -- -

Als die Bretter unter seinen Fußen entglitten, als sein Korper das Gleichgewicht verlor und sturzte, da stand auf seinen Lippen der Schrei des Schreckens Doch über ihm stand der Befehl. Und stumm geschah der Fall. Tiefer und tiefer sinkt der Soldat. Schon reicht ihm der Schlamm an die Brust. Aber über dem Unahwendbaren sieht der Befehl, der das Schweigen gebot Und lautlos versinkt er im Sumpf.

Inzwischen sind die letzten vier Mann über den Graben gelangt. Der Wall

Ruhig lehnt die schwedische Torwache an der Mauer, Schusse fallen, Kurz ist das Gefecht und blutig. Dann fliegt das Tor weit auf. Und hell klingt der Siegesruf: "Hoch Brandenburg!"

Als am nachsten Morgen der General die funfundzwanzig Dragoner antreten laßt, da sind es nur mehr acht, die sich zur Stelle melden. Zwölf sind gefallen, darunter der Wathtmeister. Vier sind schwer verletzt.

Der Name jenes Dragoners, der im Moor versank, sieht in keiner Chronik. Kein Grabstein nennt ihn, der schweigend starb, weil es ihm so befohlen war.

> Mur mit einem Willen, den nichts, auch der Tod nicht, beugt und abschreckt, taugt der Mensch etwas.

> > JOHANN GOTTLIEB FICHTE

# Die Lehre des Grenzlandes

Von Wilhelm Pleyer

#### Die Anschauung des totalen Krieges

Die Lehre des Grenzlandes ist die Anschauung des totalen Krieges. Sinne des Wortes.

Das Grenzland lehrt, dalt es aut jeden einzelnen auf jedem Piatze zu jeder Stunde ankommt. Daß alles, was wir tun und lassen, volkswichtig ist,

nicht nur einiges.

Toraler Krieg, das heuft meht bloß, daff die Bombe des feindlichen Fliezers das kind mit dem Puppthen im Arni chens it fit wie den Kanonier am Geschutz toraler Krieg, das heuft meht hod, daß met beissing des Germaten-drouter vorkortus maan der des Soldatien sicht daß ein Kningel tief unter der Frie fur den Krieg ehens wichtig ist wie der Flügzegut-fahrer zehntausend Meter über die, totaler Krieg, das neiß auch nicht bloß, daß Zehntausende von Midchen und Frauen, deren bisheine Arbeit dam bestaut, daß sit anderen Marchen und Frauen die Haart tartien, in diesem Kampt auf Leben und Iod entlich etwas Nottwendiges tim: totaler Krieg heuft viel mehr als Kampf der Waffen und Frzengungsschlacht für alle:

Totaler Krieg heißt Kampf der Nationen und Volkerschatten in allen Bereichen des Lebens, und totaler Krieg heißt (beier Kompt auch in der zeitlichen Festreckung, Kampf, der immer wahrt, Kampf, der keinen Traeden, keine Pause und keinen Urlaub kennt, Kampf, in, dem sich in einer Zeit

scheinbaren Friedens bereits der nachste Krieg untscheidet.

Der Kamild der Waffen und die mit ihn zusammentangende Erzeitungsund Fran einnesschlacht ist zwier die senartste Leren 18. Krieges, aber noch nicht der trade Krieg. Der Anschaumg des Grenzlausses bestätelse, um den Kamild der Waffen im rechten Gester zu führen, um im Gogenwart in ihrem großen geschichtlichen Zusammenhanze zu erleisen, um sehnn heute zu tim, was nasser Vork norzeit und überno-zein brauthen wird, der Leltre des Grenzlandes beledrt es, um anderem Nationen um Volksersdaften nachtig zu begesien denn dason hangt bereits für die Gegenwart sehr viel, für die deutsebe Zukunft fast alles ab.

Auch ich, der ich die Lehre des Grenzlandes schon in früher Jügend so eindrunglich erleht habe, dalt ich für mein ganzes Leben und Schaffen von dieser Lehre gepraat worden bin, auch ich nabe nach über mannes deutsche Unzulausen in der Gegenwart nijt dem Wort getreut. Ligt uns erst den

Krieg actionness dann kommt altes andere an hi R. I.

Aber ich habe diese trostliche Geduld verlernt, als ich mach dem Osten kam und zur Lehre des Grenzlandes die Ausdauung dieses Raumes und seiner Mensehen und die Auschautung meiner Volksgenossen in diesem Lande und bei seinen Menschen empfing.

Der totale krag anerkennt keine Vertagung auf einen nahen oder fernen Frieden, er fordert, daß wir die Dinge schon heute richtig sehen, daß wir schon heute das Notwendige tun. Der totale Krieg sieht mit der Furchtbarkent beider Furscheidungen unmittelbar vor uns, er verstattet uns keine Halbheit und keinen Aufschub.

#### Du und dein Acker gehören dem Volke!

Daß es auf jeden ankomme, das will jeder wissen. Aber es ist ein recht blasses Wissen ein Wissen ohne Anschauung und Überzeugung, ein Schemen ohne Blut und Muskelkraft.

Im Grenzlande ist das ganz anders.

In seens Jahren vor dem ersten Weltkrieg, in denen ich an der Sprachgrenze meiner westbohmischen Heimat die Volksschule unseres Gemeindedorles besuchte, nabe ich dort mit eigenen Augen und Sonnen folgendes erlebt

Ein Bauer dieses ideutschen Dorfes, der das Zimmerhandwerk, betrieb, wurde der Buiermwitschaft, auf dem Berghoden mitde und wöllte in die Stadt, um dert mit se nein Handwerk leid ter zu verdienen und ein besseres Leben zu führen. Er verkaufte som Auwesen Were aber damak an der Volkstreitene von Auwesen were aber damak an der Volkstreitene um Eistlichen natien sich schon hanze vor dem Weltkrieg zum nationalen Vormarsch organisiert und insbesondere ihr nach deutschen Vorhild hochentwickeltes Gemissenschafts um Akreditwissen schlagkendur au der Sprachzenze zum Umsatz gebracht. Auf das Anwesen des Zimmermanns kam also ein Tscheche.

Ein anderer Bauer wollte auf seine alten Tage zu seinen Lieblingskindern in die Stadt übersieden. Liner seiner Schne hielt es für ein stoizeres Ding, die Kutschipterde eine Schrieben zu einken als die eigenen Ochsen auf eigenem Arker, und auch die anderen Kanner dieses Bauern wollten an dem "zwizulen Aufsteg" reithiehen. Den Hof des Bauern kanfte ein Scheche.

Einem dertten Bauern dieses Dortes war die Bauern, eine ausnehmend konten Wirtschafterm leider hatte sie dem Bauer keine Kinder gebaren konten. Vor inrer Zeit gestorben Der Bauer, der zum Trinik neigte, war sein es guten lingels leidig und begann ein übles Wirtschaften mit einer leichtfertigen Magd. "Dir, Korl, dem Wagen ist schief geladen" saute ein wohrmeimender Nachbar, der ein zuter Deutscher wer. "Das gehr die heinen Dreck auf "war die grobe Autwort, "es ist ia mein Wagen." Nach einem Jahr war es soweit. Es folgte ein Tscheche.

Lin vierter Bauer war chenso em Trinker und nachlassig bei seiner Arbeit. Dazu aber sind iene Berghoden zu karg, sie fordern fleißige Hande und ein umsidit ges Wirtschaften. Also wurde dieser Hof vergantet, und auch auf ihn kam ein Tscheche.

Ein anderer Biner trank nicht bloß er spielte auch Karlen, da ging's noch rascher "da, Hans, dis wird nicht richtig weitergehen", meinten die Nachbarn "Wie es weitergeht, das braucht eich einen Dreck zu kummern", war die Antwort; "das ist ganz und gar meine Sache!"

Und wieder ein anderer, der hatte gar nichts Übles gefan, im Gegenteil, er war ein guter Kerl, der für den Trinker und den Spieler bei der Vorschießtesse Burgschaft übernammen hatte. So kam er mit dem Trinker und dem Spieler zu Fall. Nicht einen guten Kerl hatte sein Hof und seine Heimat gibraucht, sondern einen guten Bauern, der das Seine fest zusammenhielt. Der gute Kerl zog leich den schlechten Wirtschaftern in die Fremde, in die

Armut und in eine ungewisse Zukunft, und von seinem Hof nahm ein Tscheche Besitz.

Linst hatte es jeder als Volksverrat empfunden, ein Stud, He,mat den Tschechen preisvugeben, und mancher Deutsche hatte, wenn schon inch sein Gewissen, so doch den Schimpf seiner Landsleite gefürzhet ind sehs anders überlegt. Nun, als der Damm einmal gerissen war, brachen die Studs leröth beraus; was der und der und der tat, das konnunt oden der winden der Studs keinen den den keine so große Schande mehr sein. In Geschschaft begann die Flichssaken sich wohlzufühler.

Und so kam es dahin, daß bei der leizten Gemeindewahl vor dem Weltkrieg dieses ein paar lahre vorher fast rein deutsche Bauerndorf gerade noch einen deutschen Gemeindevorsteher erhielt. Aus einer Suieme von "Privaisachen", die "niemand anderen etwas angingen", wurde die Ischechisierung einer deutschen Gemeinde, und aus einer traurig langen Beihe solcher Erscheinungen entlang der Volkergrenze wurde die Verschiebung dieser Volkergrenze, und aus der Matilosigkeit und Angriffslust der Nachdrangenden wurde eine der I rsachen des Weltkrieges und was nachhir kam, in Gestalt der Grundung von Staaten, in denen Millionen Deutscher als Unterdruckte lebten, das konnte selbst der eingeffeischteste Liberalist und Vertreter der Rechte des einzelnen nicht mehr als "Privatsache" bezeichnen, als eine Angelegenheit, die niemand anderen etwas anging! --Aber nicht nur der deutsche Bauer, der seinen Hof verheß, wurde im Grenzland ein Helfer der Überfremdung und ein Verrater an der geutschen Sache, es genugte dazu, wenn er einfach als Bauer in seiner bauerlichen Leistung versagte, denn in diesem Augenblick machte er es dem Weitbewerb des tschechischen Nachhars leichter, schmalerte er in jenem harten unaufhorlichen, erbitterten Kampfe von Mann gegen Mann den deutschen Lebenshoden und verbreiterte den des Ischechen. Und noch sinnleiliger war dies jederzeit beim deutschen Handwerker im Grenzland Wenn ein Schuhmacher in einem Thuringer Dorf schlecht doppelt und steppt, so geht die unzufriedene kundschaft zu einem anderen Schuhmacher, und der ist wieder ein Deutscher. Im Grenzland aber war jener lauernde Konkurrent, der das Außerste aus sich berausholte, solange es notwendig war, ein tschechtscher Schuhmacher, dem solcherart die Existenz neben wertigen Tschechen ermoglicht wurde, und die Frau dieses (schechischen Schulusschers batte so viel Kinder, als mit trockenem Brot zu sattigen waren, und im Gefolge der ischechischen Bauern und Kleingewerbler war immer der ischechische Lehrer. - und es geschah nichts, aber rein gar nichts in diesem Lande, was night schon in seiner nahen, oft unmittelbar sichtbaren Auswirkung Politik und mehr noch: namlich Beitrag zu einer geschichtlichen Entwicklung gewesen wäre.

Auch die schlechte Arbeit des Handwerkers in Thuringen ist ein Fehlerposien in der entscheidenden Summe deutscher Leistung, er fallt höhl meht so auf. Im Grenzland aber wird jeder Versager eines Deutschen angenblicklich als nationaler Versager siehtbar; im Grenzland wird deutlich, wie sehr es auf jeden einzelnen ankommt, auf ieden Platze und zu jeder Stunde. Und dies ist die eindringsiche, das Gewissen besturmende Predigt des Grenzlandes von der gewältigen Bedeutung des Alltags, von der "Geschichte zwissehen den Jahreszablien".

# Zluf jeden Rameraden muß Verlaß fein

Aus der Praxis des Hauptamtes 4-Gericht

Es gibt viele saure und schwere Stunden und Augenblicke, in denen man meint, jetzt schaffst du es nicht mehr. Aber ein Zuruf des Hinter- oder Nebenmannes, ein Blick auf die anderen, der Gedanke an deinen Kompaniefuhrer oder ein Appell an die eigene Verantwortung bringt dich innerlich wieder auf Vordermann.

Nur ganze Kerle werden #f-Manner 50 war es in der Kampfzeit und so ist es heute. Und noch etwas anderes hast du erfahren, namlich, daß die Knimpfgemeinschaft in der #f seit je auf der Kameradschaft beruht.

Welche Gefahr für die kamptende Gemeinschaft aus fehlender Kameradschaft entstehen kann, dafur spricht folgender Vorfall 44-Schutze B hatte den Befehl erhalten, zusammen mit anderen Kameraden eine Kanne Kaffee in die vorderste Stellung zu bringen. Da die Wegeverhaltnisse schlecht waren, konnte die Veroflegung nicht ganz vorgefahren, sondern mußte ein Wegstuck lang an die kampfende Truppe herangetragen werden. Den Komeraden im Graben klebte bei brutender Hitze die Zunge am Gaumen. Nach einemhalbstundigen: Marsch blieb B. siehen, stellte den Kaffrebehalter hin and erklarte, wegen FuBhischwirden nicht mehr weiter zu konnen Die Essentrager waren inzwischen schon so nabe an die kampfende Truppe herangekommen, daß man das Schieffen bereits horen konnte. Obwohl der 4-Schutze von seinen Kameraden dringend ermintert wurde, nicht nachzulassen, sondern den Kaffee nach vorne zu bringen, erklarte er "er wolle nicht mehr weiter". Darauf ging er den ganzen Weg, ohne anzuhalten, weder zu Full zuruck. Die anderen Essentrager mußten, obwohl sie schon vollbepackt waren, den von dem treulosen #-Schutzen stehengelassenen Kanister aufnehmen und mitschleppen.

B wurde zu einer hohen Zuchthausstrafe verurteilt. Und mit Redit! Denn lieser Schutze war kein ganzer Kerl. Ein H-Mann, latit seine Kameraiden nicht im Nich, mag es ihm selbst noch so dreckig gehen und die Gefahr noch so groß sein.

Wer feine Rameraden im Stich läßt, der läßt auch fein Volk im Stich!

## Erfüllte Pflicht im Großen wie im Kleinen

An einem Wintermorgen meldeten die wachsamen Hordapisten der #-Gab rgs-Davision Jaß die Sowjets verdachtig sichen und Liosedoni Die wetterharten 44-Manner der Davision sind auf der Hit. Zwei Jahre im Urwald Karehens haben thre Some gesthartt, Se wosen, da lanter and gut getarnt der Tod auert. Her gilt nur aus Gesetz des Val kanapfes Die 46-Manner haben sich auch diesn al nicht geta seint. Die Nicht Frachte Neuschier Die Frange, plade sind verwent. In Wald au nich Im dunstige Dlauschieler der Frühe Vorgeschohene Gruppen für Bosca wissen hegen knappe dreihundert Meter vor der eigenen Lia e. In dien Schae löchern ist es verdächtig unruhig.

Popul ch setzt ein Feuerschlag des Gegners ein Timig von Schnoch under setarnte Schatten kommen heran. Die Deckung aust went berseicht die verschlagenen Waldmenschen mit zwei Haan enwichten auch die Minutfeld bis zem Draht vorzukommen. Unsere Posten Legen im stirken i eiet. envelop and bereits verwander [n] so gelerates con Sowits, and Kamptstande in den Bereich ihrer Frammenwerter zu hi-kommen-

Die Situat on wird kritisch. Her mu gehange,t werden, sagt sich Unterscharlighter Sch. vom Nachbarabschn.tt, und mit lauren "Hirra briefit er not emisen sener wild entschlosenen Manner in die Hanke des Gegners ein Laufen, sprangen und schieben sind eans. Mit dieser Uberrasch auf hat der Gegner nicht gerechnet. Das feindliche MG konnit gar i cht zum Schuß, Handgranaten decken es ein Timige Meter weiter versicht eine Sowjetgruppe einen voilbepackten Schlitten durch das Drahtmidernes zu sou chen. Auch sie sinkt tot in den Schnee. Und nun gelit is in ausholenden Sprangen an den in der Minengasse begeinden 1. deur ipp beran. Auch beer farbt sich der Schnee bluttgrot. Danat ist der Linknich vereitelt. Unterscharführer Sch und seine verschworenen Mainer brachen die Wende, Die zum Gegenstoll angetretenen Kameraden branch in nicht under anzugreifen. Was von den Sowjets noch lebt, weicht in dem jetzt einsetzenden Sperrfeuer zurück.

Doch caeser Chertall sollte nur em Vorspiel sein. Zwoll Sunden spater greate der Gegner in Batachonsstarke an Fr w.l. den Derd mein erzwisch Son erster wilder Ansturm bringt ihn in den Besitz ein zer Kang sim in Aber nun trifft ihn der sofort einsetzende Gegenstoß misere. Good eine Wie die Wilte brechen die #-Manner in die Hauten der Walatierischen em Ls ist ein Ringen von zaher Verbissenheit. Wer som Geget ties fallt den Handgrangten zum Opter. Wo aber die Desting nicht nicht reicht. wird der Gegner mit dem Messer im Vankampf augenbrung.

Lin belden na von stum ner Selbstverstandlichkeit wird in eines i Wilders gelebt. I mer sieht zum andern, atle füreinander. Ver Standen caneri cer Kan Dr. Per Gegner will nicht weichen. Doch jeder Leue Austurm kostet thin ner (O) for 44-Untersturmfuhrer P, zwe,mal bere is verword a schied mit se ner MP weiter, his eine dr.t.e Kuge, "him das Ende bringt. Lin verwan letter Kompaniethef tuhrt ohne Rucksicht auf seine Schmerzen noch

awer Vi infen fan ise it. Wer't it al. As er die verfreste Scating erracht, kinn er kann, vorwins kon aan. Die Grahen sind mit inter Sowjess gestult. Adazie vorwie en isten om Drahvecher, hit beaen lassen. Als die Stwyes zeiteswichen, halten. Verfreser und Artillerie nochmals turchtbare Ernte. Reich ist die Beute an Waffen.

Dann sinks der Abend berab. Kein Schuft fallt. Im Wald herrscht Stille, Der Lein Lhat sich den Blicken entzogen. Er lauert und spalit. Er wird

neue Pläne schmieden.

Das altes howeet the Mainter wenner, als sie wieder im Schutze der Braiker uit den Banken holden Mainther Phatz zwischen ihnen ist leer und ein zu Katas radio werste i meina sowie of keinen. Die versichen nicht vol. die her. Ser versichen sid uich se. Albes die Albasse en Ihn mit seinen bein leit stillen Phildren und Mühen zu meistern und dabei zu jeder Miniou vorsbrieben und albes zu siehen das ist die entscheidende und seibst. a. den Stinde in des Kanntes ver das sie die entscheidende und veibst. a. den Stinde in des Kanntes ver aus son in das ist die entscheidende und keinter Anstalie. Sie

erprobt die Standhaftigkeit der Herzen.

Miche von den Stunder ers harten, Gwieders, reminen die Ji-Gebergspager ihre Walfein Wer dan et rette ist, sie ekk sich auf some Holpprissen aus. Nur einer stellatt, den Kunf auf die verschrankten Arme gebettet bereits am I sen ein, auf dem die bedeute von alm gereinigten Karabiner Legan. It remine auch das zweite Gewein, den, der es beitet luttrie, kann eindet neuer in anals inchr Kanner befahl dim, sich der Walfe des öten nicht auf zu den den 1.5 gestalt, auft wortbisser Selbstverst und einkeit, ims den Pflichtle von 65en des a ten Suldaten, das im schei har vollen sich ein die auf General besonde tegerafet. Und die ist den die stelle der Scheinmiss direct umaterwindlichen Kraft zu einen jenes Pflichtleicht heit der klemsten Haufungung wie bei der grooten Lat.

Und handeln sollst du so, als hinge von dir und deinem Tun allein das Schicksal ab der deutschen Dinge und die Verantwortung set dein.

JOHANN GOTTLIEB FICHTS

## Muttererde - Vaterland

daein liegen Boffnung und Glaube, Opfer und Pingabe, Dat und Werf unachtiger Generationen befchioffen. Das ift ein Grbe, geweiht und geherligt burd Ceben und Cod unferer Alinen, una gegeben als Rartes und fconftes Vermaditais. Wieviel Menfdien, bande haben topfer und glaubig das große the mathaus unferes Perrens Guropa gebaut. Wie viele baben geopfert, geforgt, gegebeitet, gedarbt, gedacht und gelitten' Fece Gandbreit unferer Gebe ift mubiam errungen und immer aufa neur tobtrobend verteibigt worden. Go pragte ber germanifde Menfch langfam im Mandel ber Fabelunderte in die Candid aft die ilaten Buge ber Dorfer, Stadte, Burgen, Dome, Schloffer, Bruden, Stragen und braufenden Abbeiteftatten Das taucht vor unferen Bliden auf, wenn wir fagen: Muttererde - Daterland. Mus Diefer Groe find wie gewochlen, fie umfing uns, die theunot gab uns die Reafte gum Leben. Oft verfannten germanifdie Menfdien fie und waren fich three Wertes nicht bewucht. Aber wenn die Scemde fie umgab, wurde es ihnen fdimerglich flor, daß die theimat gut und unwandel. bar ift wie eine Mutter, me verganglid immer Lereit, fie aufgue nehmen und mit Rroft und Blauben gu nahren.

Es war ein muheeolier Bigg bis ein Flann auffand und mit flater Stimme fogte, die un were de eine zur Scholle unferer umgeenzten Eetimat und Candidagt hinauswooden multen en und Flann, der uns begreifen lebtet des gerade in der uumderberen Viefelich der flammenomfiggen Agnatien und Candidagten des germanifien Candre der Feidstum unferes Cebens liegt und east wur erft im Verfeben. Scholann. Wertinaten und – Leiben aller blutzenfagig und Eultureil netwinderen Volfer Europan der eigenen Freimat den Guonfler Diesst erweifen. Ein großes Jeinge Feimafinus ih uns Germannen, und rede Landkonft ist denne im Quadretiode, Eenre durfte felten, und alle gemeinfam erft fügen fich zusammen zur erwigen Schonigen unferes großen nordigi ber fimmenn zu bekonsoume.





ZWEI SCHWESTERN / VON PATZELT

#### Quellen:

"Glaube und Härte" von Wilhelm Gedavend; "Von der gleichen Art" von Karl Springenschmid aus "Europa auf tirolisch", Frankskede Verlagsbuchhandlung Stuttlender und Stuttender und Stuttender

Druck: Buchgewerbehaus M. Müller & Sohn, Berlin SW 68, Dresdener Straffe 43.

